

## LEDOX LIBRARY



Duyckinck Collection. Presented in 1878.

## Sean Paul's

# sämmtliche Werke.

XXV,

Fünfte Lieferung.

fünfter Banb.

Berlin, bei G. Reimer 1827.



#### Borrebe.

Dieser Band beschließet den ganzen Titan, ohne weitere komische Anhänge, zu welchen der Verfasser schon sonst noch Zeit und Stoff ge=nug zu finden scheuet und hofft. Aufgeweckte Köpfe mögen vielleicht die gewöhnlichen gelehr=ten Urtheile darüber selber für die ordentlichen komischen Anhänge zum Werke nehmen. Frei=

lich ist am poetischen Schmetterlings=Flügel der bunte lose Staub oft am Ende — naher bese= ben — wahres Gesieder.

Meiningen, im Dezember 1802.

Jean Paul Fr. Richter.

# T i t a n

noo

Jean Paul.

fünftes Banbchen.

# Inhalt des fünften Bandchens.

| ein und bieigigte Jobetpetiove.                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 — 126. 3 n fel.                                                                                               |
| Pesiis — Schoppe — Ehescheu — Arkadien — Idoine — Verswicklung                                                    |
| 3mei und dreißigfte Jobelperiode.                                                                                 |
| 127 — 130. Byfel.                                                                                                 |
| Requairol                                                                                                         |
| Drei und dreißigfte Jobelperiode.                                                                                 |
| 13 - 136. 3 n fe l.                                                                                               |
| llbano und Linda — Schoppe und das Portrait — das Wachs-<br>kabinet — das Dual — das Tollhaus — Leibgeber S. 101. |
| Bier und dreißigfte Jobelperiode.                                                                                 |
| 137 - 139. 3 pfel.                                                                                                |
| Schoppe's Entbedungen — Liane — die Kreuzkapelle — Schoppe und der Ich und der Oheim                              |

#### Funf und dreißigfte Jobelperiode.

#### 140 - 146. 3 n fel.

| Siebenfas - Bei | chte des | Dheims | <br>Brie | f von | Alba | no's Mut      |
|-----------------|----------|--------|----------|-------|------|---------------|
| ter — Das       | Rron =   | Rennen | <br>Echo | und   | Schw | anengesang    |
| der Geschichte  |          |        |          |       |      | <b>6.</b> 160 |

#### Ein und breißigste Jobelperiode.

Pestig - Schoppe - Cheschen - Urfabien - Idoine - Berwicklung.

#### 120. 3 pfe I.

Bafvard hatte gegen feinen Sohn die gewöhnliche pornehme Ralte ber erften Stunde, wie Briefe falter anfane gen als endigen. Erft als biefer Morgen : Reif gefchmols gen und es warmer um ihn geworden, entbectte ihm 211s bano ohne Rurcht und ohne fleinmuthiges Errothen mit gereifter Dannlichfeit den Bund, den er mit Linda und mit fich auf ewig geschloffen und bat ihn um bas britte Ja. "Go hat es doch (verfette der Ritter) der alte "Bauberer am Ende noch burchgefest; freilich unter bem "Beiftand einer jungen Zauberin. Dag ich Dich in bem. "was Du mit ganger Geele und auf immer ergreifeft, "niemals ftore, bas weißt Du noch vom vorigen Jahre "aus einem abnlichen Fall." Albano wurde über Die bittere Ermahnung feiner erften Liebe roth, hatte aber feit einem halben Jahre bie Rraft gewonnen, ba mannlich ju fdmeigen, mo er fonft jugendlich fprach. Gafpard. beute frober und gegen ibn marmer als fonft, fubr doch, als er beffen Empfindlichfeit bemerkte, fort: "3ch beiß' 25. Band.

"es gut! Wie der Siegelgraber das Wappen anfangs "in Wachs, und erst dann in den Sdelstein sticht, so ver "sucht der Mann das Seinige in mehr als ein Herz zu "graben, bis er endlich das festeste halt. Man muß ber "kennen, Du hast nicht am schlimmsten ausgewählt in "meiner Mundel und ich gebe gern mein Wort dazu." —

Albano bruckte die Hand, die den süßen Knoten der Liebe noch fester zog und sagte im Rausche des Danks:
"Auch meine Schwester fand ich, die Prinzessen, aber "ich thue an Sie keine Frage wie neulich, sondern rechne "auf die Zeit." — "Spotter! (sagte Gaspard und nahm, ihn abzukühlen, wie es schien, den grausamen Schein an als denk' er, der reine edle Sohn hab' ihm mit der Er wähnung der Schwester den Spott der vielsachen Liebe zurückgeben wollen,) "schweige nur über alles im Inner, "sten wie selber bisher; und verbirg dein Wissen dem "Hose; gib mir Dein Ehrenwort."

Albano fagte, auch Juliennen hab' er's ichon geger ben; er wurd' aber durch Gaspard's ganges Betragen auf Schlusse guruckgetrieben, die weder feinem Bater noch Juliennens Mutter sittliche Rrange auffesten.

Gaspard seste noch dazu, ce sei für einen Mann ein Ungluck, mit phantastischen Weibern — wie Albano schon seine Mutter kenne — und zwar mit dreien auf ein Mal verwickelt zu sein und rieth ihm, seinen Schritt wie bisher tapker durch alle Rathsel fort zu thun und sie ihrer eignen Auflösung zu überlassen; darauf legt' er ihm als eine Probe der dritten Phantastin die Frage vor, ob er schon wisse, daß die Grässn ungeachtet seiner Vormundsschaft ihren lebendigen Bater noch habe, der erst an ihrem Hochzeittage erscheinen wolle. Er bejaht es. Gas spard suhr nun fort: schon dieser Grund allein — das

mit Linda ihren Bater und fie alle endlich die Rube bet Klarheit fanden — bestimme ihn fur eine fruhe heimliche Berbindung beider durch den ehrlichen Spener.

Albanv — ordentlich erschreckend vor der schnellen nahen Berwandlung seliger Stunden in selige Jahre und eben so unvermögend, sich seine Titanide als Gattin zu denken wie als Kind — antwortete bescheiden mit uneigennüßiger Rücksicht auf Linda's Ehe, Scheu: über die Zeit seines bestegelten Glückes durfe und konne niemand entscheiden als Linda selber.

Gaspard war zuseieden: "Nur um einen Aufschub halt' ich bei Euch an (fügt' er noch bei); mein Freund, der Fürst, ist seinem Ende wieder näher — die wohle thätige Wirkung, die auf ihn eine Geister = Erscheinung gemacht, hat allmälig nachgelassen, und er fürchtet täge lich die Wiederkunst des Phantoms, das ihm die letzen Stunden vorauszusagen versprochen. — In solcher Zeit taugt mir Euer Fest nicht. — Im Vertrauen gesagt, der arme Kranke hatte selber ein Auge auf die sichene Braut. — Es ist doch billig, ihn mit der größten Gewisheit seiz nes Verlustes zu verschonen. Seinetwegen verschieb' ich auch meine Abreise."

Wie wenn ein Mensch in das junge Paradies trate, und alle Bogel auf ein Mal, Nachtigallen und Adler und Eulen und Paradiesvögel und Geier und Lerchen umgörgen ihn: so verworren fühlte sich Albano durch diese durchkreuzenden Ansichten erregt und er merkte, hierin gab' es keinen Berlaß und Borhalt als auf sein eignes Herz und Linda ihres.

Gafpard schien ungeduldig auf bas Wiederschen ber Grafin zu fein, die er seine einzige Freundin nannte. "Ich glaubte leider in Rom meinem Bruder nicht, (fest?

er dazu,) "da er beiden Frauen in Reapel wollte begeg"net sein. — Apropos dieser ift vor einiger Zeit hier "durch nach Spanien gegangen; in Rom behauptete er, "nach Griechensand zu reisen — Du siehst, mit welcher "poetischen Luft und Genialität er das reine Lügen treibt."

Gaspard schied sehr warm von ihm mit den Worzten: "Albano, ich bin mit Dir zufrieden, ich wär' es "unendlich, wenn die Reinheit des Jünglings in den "Mann überginge — noch hab' ich's nie gefunden." — Albano wollte gerührt betheuern und beschwören. "Darum (fuhr er mit einer leichten den Eid wegtreibenden Handzbewegung fort) "fandest Du mich so froh über Dein "Elück, denn die Fürstin, Freund, hatte mir Deine "Liebe schon am Morgen verfündigt. Nimm Dich in "Acht vor ihr, denn sie hasset Dich ohne Gränzen."

Hart und schauerlich tritt, wie ein neues wunderbas res Raubthier hinter dem Gitter, jum ersten Mal ein rechter wenn auch waffenloser Haß vor ein gutes Herz. Albano begehrte feine Beträftigung und Erklärung dieser traurigen Nachricht, denn der Fürstin Liebe und Irrethum, ihrer Befanntschaft mit seiner vorigen Kälte gegen Linda, ihr stiller Ingrimm gegen diese selber, waren ja für sie Flammen genug, um daran den stärtsten Gift zu kochen.

Er wohnte wieder auf des Vaters Ersuchen bei dem für ihn unbedeutend in der Liefe liegenden D. Spher; und Gaspard wieder im Schloß nahe am franken Freund. Der Nitter stellte ihn schnell dem Hose vor, der das Neisse; Braun, den schärfern Augen. Blig und die ganze letzte Entwicklung seiner großen Gestalt schnell bemerkte und ber merken ließ. Die Fürstin empfing ihn mit der leichtesten seinsten Kälte, gleichsam einer aqua tossana, die nur reis

nes geschmackvolles Wasser scheint. Der Kürst saß im Krankenbette aufrecht mit verdrüßlichem Gesicht vor hers fulanischen Zeichnungen und ließ sich darüber von Bous verot belehren. Wie ein Gesicht, auf welchem in den späten grauen Jahren des Lebens noch schöne Frendigskeit sich bilden kann, ein schönes Leben und schönes Herz verkündigt: so lächelt der Heilige nie himmlischer als auf dem Krankenbette, und der Berlorne nie härter als eben da. Albano wandte sein Auge ab vom siechen verzerrten Bruder seiner Schwester.

Schmachtend sah er nach dem vergangnen Hesperien juruck und auf die Paradicses, Pforte hin, die endlich aufgehen und Linda und die Schwester in Sen zeigen sollte. "Es wird Dir recht sein, (hatte Gaspard gesagt,) "daß ich es unter dem Vorwand der Krankheit Luigi's "gemacht, daß beide im alten Schloß zu Lisar wohnen, "wo Du sie unbemerkter sehen kannst." Er begegnete dem Minister Froulan, und ihm kam entgegen der Lektor; — mit beiden ging ein dunkles vielsaches Schattens Gefolge von harten alten Erinnerungen mit. Noch hatt'er den Hauptmann Roquairol nicht gesehen, seht für ihn der Abendnebel eines untergegangnen Frühlingtags.

Er trug so schnell er konnte sein ftummes herz — bas eine Acolharse in der Windstille war — nach dem kindlichen Blumenbuhl, um die elterlichen Menschen zu begrüßen und die Blatter seines nachsten Seelen, Nache bars Schoppe zu lesen, nach deffen versprochner Wieder, kunft er sich jest mehr als jemals sehnte.

#### 121. 3 pf c l.

Es war ein blauer frifcher Sommertag, da Albano nach feinem alten Blumenbuhl ging, ohne zu wissen, daß

er's gerade an bem Jatobi , ober våterlichen Geburttag thue, ben er einmal in der Rindheit mit fo feltfamen Bors fpielen feines lebens verbracht. In ben alten Garten und auf den alten Sohen umber bis nach Lilars Balbe binuber lag überall noch ber junge fchimmernde Than ber Rindheit unvertrodnet von ber Conne Sefperiens; auch manche Thranentropfen fanden barunter auf Blumen; aber fein frifcher genesender Beift wehrte fich jest gegen weiches Berschwimmen in die laue Berfloffenheit, diefe Lethe ber Gegenwart. Im Dorfe wurd' er uber ein Pferd, bas man befchlug, betroffen, weil er's an Beuge und allem ale Roquairol's Freudenpferd erfannte, Gin Beft trug er in bas Reft binein, als er in bie laute Bas ter : Stube voll Geburttagmabler trat, blubend, entwife telt, gerate, ein befestigter Dann mit entschiednem Blid und Bug. Rabette fcbrie auf - Roquairol rief: "Aba!" - und ber alte Lehrer Wehmeier: "Gott und mein "Berr!" - und feine Rindheit : Engel, die Eltern, um= faften ibn unverandert, und aus Albinens blauen Mugen rannen bie bellen Tropfen.

Aber verändert stand die fremde Jugend neben seiner. Rabettens Angesicht, die vorigen vollen Wangen und blühenden Lippen waren niedergefallen und mit dem ausliegenden weißen Schleier überlegt und verwachsen und sie hatte zwei graue Thränen statt der Augen; indes läschelte sie sehr. Wie sein eignes Gorgonenhaupt, erschien Roquairot's Gesicht blaß und hart, gleichsam auf seinen Grabstein gehauen; nur schrosse Pfeiler standen in der Flut ohne die leichten Bogen der schonen Brücke. Zu Albano's Blüten; Stamme sahen Albine und Rabette uns verwandt hinauf, er schien ein italienisches Gewächs zu sein, ein Reapolitaner, im täglichen Bade des Golfs ges

nervigt. Roquairol hatte fogleich feine Rolle in ber Ber walt, leichter als 2libano feine Wahrheit; er benahm fich gegen ben, ber ihm ben Bauberftab bes Lebens entzweis gebrochen und als zwei Bettelftabe bingeworfen batte, mit ber bochften Soflichfeit, fußte ibn auf bie Wange, bielt in dem leichteften oft frangofischen Sprachton aus, jog bie nachften Dachrichten über Belichland ein und gab wieder Die erheblichften, fo gut er fie, fagt' er, fur einen Dann mit hefperifchem Dagftab auftreibe, aus bem lande jum Beften. Much ergabite er, "daß bes Rittere Bruber ba "gemefen, ein Dann voll Salente, jumal mimifcher ber "Art, und von der fonderbar beftigften Phantafie bei ber "bochften Ralte bes Charaftere, vielleicht aber nicht immer "mabr genug." - "Bei meinem Trauerfpiel (fest' er dagu) "war' er Goldes merth. Lieber Bruder, fei bei "diefer Gelegenheit auch gleich eingeladen baju; es beis "fet: ber Trauerspieler - 3ch geb' es bald - Rabette "fennt's." . Gie nickte, Albano fcmieg unter feiner Glut. Unter allen Dollen gelang bem Sauptmann bie eines Weltmanns am reinften; auch ift ber Schein ber Ralte leichter und mahrer als ber Schein ber Barme. Albano blieb in einem folgen Abftande. Der gefranften welfen Rabette gegenüber fonnte Roquairol burch nichts gewinnen, auch nicht burch bie Borbitte feiner Geftalt voll gertrummerten Lebens; etwas auf ewig Bermorrenes und die Bacheflugel ju einem Rlumpen gequeticht, fand Albano und ihm war bier enge wie einem, ber von ber bellen Welt berab auf einmal in eine niedrige feuchte Rellerhoble friecht.

Der hauptmann ftand auf, erinnerte noch ein Mal an feine Bitte fur den "Trauerspieler," und sprengte auf dem Freudenpferde davon.

Sinter ihm fcwieg feder von ihm wie verlegen. Die Beiber, von Albano's glangender Gegenwart ein wenig fchen, getraueten fich nur fchwer mit ber alten einheimi: fchen Bergangenheit hervor, indeg ber Pflegevater Wehr. fris, in feinen Meinungen und Sitten fortgemachfen, noch in das alte Gefchrei ber Kanarienvogel und Sunde eingefaffet, gar feine Beit fannte, bem Pflegefohne innie gen Dant fur die verbindliche Erinnerung und Bahl feie ner Geburttagfeier fagte, ben Albano nothwendig und vergeblich ausschlug, im vorigen Du und Batermefen forte fuhr, fich uber die Frangofen und ihre funftigen Giege entzudte und jest bem altern Pflegefohne mehr Pramien bes Lobes als jemals bem jungern bewilligte, um ihm badurch, hofft' er, ein fo großes Bergnugen ju machen wie fonft. Der Magifter unterftuste vom Beiten bas Lob, ob er gleich nicht unterlaffen fonnte, fofort, als fein Schuler Meapel, Baja, Cuma ausgesprochen hatte, eine Gelegenheit ju ergreifen, um Deapel, Baja, Cuma aus. ausprechen. Albano war rein, wahr, menschlich, offen und berglich gegen alle; Gitelfeit war nicht in feinem felbftvergeffenen Stola.

Diabette fand endlich ein Hebezeug, den glanzenden und doch trauten Bruder aus den Gastzimmer in ihres oder sein voriges aufzuwinden, um allein zu sein an seinner Brust. Als sie hereintraten, so sing sie sogleich mit den Worten: "Kennst Du die Stube noch, Albano?" unendlich zu weinen an mit den so lange gesammelten Thränen; und Albano zeigt' ihr in den seinigen sein langes bisheriges Mitleiden, ris aber dadurch die ganze wundenvolle Vergangenheit auf. Sie griff selber zum Heilmittel, zum Erzählen — so sehr er auch vorschützte, er wisse und errathe ja alles —; und berichtets die Au-

gen trodinend, wie alles fiche - und ,, daß Rarl viel "bei feiner Mutter in Arfadien fei - bag ber Minifter "noch gegen das einzige Rind ben alten Wuthrich mache "und ihm nicht einen Beller mehr als fonft gufchieße, ob "er gleich immer große und großere Schulden baufe, gu-"mal feitdem feine Liane fie mehr im Stillen tilge -"daß er überall borge, nur aber von ihr nichte annehme -"baß er noch immer weiter nichts begehre und fenne als "die Grafin - und baß Gott miffe, mobinaus bas alles "noch wolle." - Allem Fragen zuvorfommend, feste fie bagu: "Er weiß ichon jest alles, Dein ganges Les "ben mit berfelbigen Perfon - er thut dabei fill und "luftig, aber ich fenn' ihn genugfam." - "Alch! (feufe gete fie in ber Jammer , Fulle; und feste fogleich mit berfelben Stimme bagu:) "Du fiehft mich an, nicht wahr, Du findeft mich febr mager gegen fonft?" "Ja wol, Arme!" fagte er. "Ich trank viel Effig "feinetwegen, weil Rarl fchlante Taillen liebt; und ber "Gram thut auch viel," fagte fie.

Albano wollte sie trosten mit der nahern Moglichkeit einer Berbindung Karls mit ihr, seit der entschiednen Unmöglichkeit jeder andern und bot sich ihr gern zu jedem Borwort und Zwangmittel an —; "Er ist vor Gott und "uns Dein Mann," sagt' er. "Das hat er nie (versseste sie erröthend) "sein mögen, nämlich honnet; ich "schrieb Dir ja, daß ich jest auch zu stolz bin dazu." — Nichts bestach ihn mehr als sittlicher Stolz: "So wirf ihn ein Mal weg auf immer!" sagt' er. — "Ach, (sagte sie bänglich,) "weiß ich denn, daß er kein Leid gegen "sich selber vorhat? — Dann wurf' ich mir's ewig "vor." Unwillkührlich mußte er mit dieser liebenden heis ligen Furcht die Harte der Fürstin vergleichen, die es so

froh und stolz erzählen konnte, daß manches verliebte Les ben das Opfer ihres sproden Herzens und koketten Gesichts geworden. "Was willst Du nun thun?" fragt' er. "Ich weine, (sagte sie,) ach Alban, das ist ja genug, "daß Du mir Gehor und Nath gegeben; ich bin wieder "ganz heiter. Aber werde wieder sein Freund."

Er fchwieg, uber die weibliche Unart ein wenig ers gurnt, die unter bem Bormand, Rath ju fuchen, nur Gebor verlangt. "Bas ift bas, (fragt' er, ein Blatt ihr zeigend,) "bas ift vollig meine Sand und ich bab' "es nie gefchrieben?" - Gie fah ce an und fagte: "Rarl probiere oft fo in ben Banden bei ihr." Es munderte ihn und er fagte : "leberall nur Rachfpielen und Rachmachen! Aber wie fannft Du benfen, bag "ich ihm vergebe?" - Ginige Reisebeschreibungen auf ihrem fonft bucherarmen Nachttifch fielen ihm auf: "Ich "wollte boch wiffen, (fagte fie,) wie es Dir etwan ba und bort mochte ergeben und las beshalb bas lange "Beng." - "Du bleibft meine Schwefter !" fagt' er und fußte fie berglich. Gie fragte ibn noch viel und gue bringlich über fein neues Berhaltniß, aber er eilte worts farg mit bem vollen Bergen binab. -

Das erste Wort drunten an den Landschaftbirektor war die Bitte um das "deponierte Schoppische Schreis, ben." Wehrfris brachte den im Eisenkastichen der Schuldscheine ausbewahrten breiten Brief und lieferte ihn hoffentlich, wie er sagte, richtig ab. Raum hielt Albano die Thränen zurück, als er die krausen aber werthen Spuren der geliebten Hand, die gewißlich nie im Leben gewankt oder sich besteckt, in der seinigen hielt. Da er nichts erbrach, so singen sie alle gutmuthig an, ihm seinen Freund Schoppe nach den Muthmaßungen und Uns

fichten, die fich der Mensch über jeden hohern Geist so teck und froh erlaubt, mit allen seinen Thaten oder Farben vorzuschildern, als wären Thaten oder Farben Striche und Umriß. Wehrfritz und Wehmeier bedauerten, daß er toll würde, wenn er's nicht schon sei. Der Magister hielt mit seinem Hauptbeweise zurück, bis der Landschafte direktor die kleineren Nebenbeweise beigebracht.

Gein Leben unter Diefem Schlofbache murbe abe und aufgebedt, aber im Guten. Er hatte bieber - fo gingen die Berichte - nichts Reelles oder Golibes "bezwedt". Behrfris fchwur, er habe felber zugefeben, daß er die Literaturzeitung fo gelesen, wie fie in einander Salbbogen : Beife ftedte, und fagte, baß er's freilich meniger ber Tollheit als einer Geiftes , Abmefenheit gufcbreibe, weil er wiffe, mit welcher Luft er immer ben Reichanzeiger - ben folder felber fur ben Thorschluffel der Reichstadt Deutschland erflart - in die Sand ges nommen und verftandig durchgegangen. Mitten in ber Gefellschaft bab' ber Bibliothefar feine Sande angefeben mit ben Worten: ba fist ein herr leibhaftig und ich in ibm, wer ift aber folder? - Gearbeitet bab' er febr wenig, Bucher von Gewicht, wie S. Wehmeier miffe, felten angefeben, leichter bie allerschlechteften von Bauern, 3. B. gange Traumauslegebucher. - Gein liebfter Ums gang fei ihm fein Wolfhund gewefen, mit dem er Stundenlang ordentlichen Diefurs geführt und von beffen Murren er ernfthaft behauptet, es flinge wie ein febr ferner Donner. - Gern fei er vor bem Spiegel ges feffen und habe fich in ein langes Gefprach mit fich eine gelaffen; zuweilen hab' er in bie camera obscura gefes ben, bann fchnell wieder in die Gegend, um beide gu vergleichen, und habe unoptisch genug behauptet, die lans

Lighted by Group

fenden regen Bilber der camera wurden von der außern Welt vergrößert, aber tauschend nachgeäfft. "Ein schlauer "Bogel (setzte der Direktor dazu) blieb's bei alle dem; "verschiedene meiner Bekannten auf den benachbarten "Rittersißen ließen sich von ihm malen, weil er's wohle "seil gab; er wußte aber immer etwas ins Gesicht einzu"schieden, daß einem die Physiognomie ganz lächerlich "oder einfältig vorkam; und das hieß er sein Schmeis "cheln. Natürlich saß ihm in die Länge nichts Honnetes "mehr."

"Bar' es mir verftattet, (fing Wehmeier an,) fo "wurd' ich jest bem S. Grafen ein Faftum vom S. "Bibliothefar mittheilen, bas vielleicht, bas ift wenigftens "meine Deinung, fo frappant ift als manches andere. "Die Schulwohnung ift, wie Sie noch wohl miffen, dicht "an der Rirche." Darauf gab er in einer langen Ers gablung diefe: Ginft fei in der tiefen Mitternacht die Orgel gegangen - Er habe an der Rirchthure gelauscht und Schoppen beutlich einen furgen Bere aus einem Sauptlied fingen und orgeln boren - Darauf fei biefer laut vom Chore berab und auf die Rangel binauf gefties gen und habe eine Rasualpredigt an fich felber mit ben Worten angefangen: mein andachtiger Bubbrer Freund in Chrifto - 3m Exordium hab' er das ftille leider fo fchnell vergangne Gluck vor dem Leben berührt, obwol nicht nach rechter Somiletif, ba der zweite Theil fast ben Gingang revetiere - Darauf einen Rangelvers mit fich gefungen und aus Siob, Cap. 3., wo biefer die Freude bes Dicht , Geins zeigt, den 26ften Bers verlefen, ber fo lautet: "War ich nicht gludfeelig? war ich nicht "fein ftille? hatt' ich nicht gute Rube? Und fommt "folche Unrube" - Borgeftellt bab' er fich : Die Leiden

und Freuden eines Chriften; im erften Theil bie Leiben, im zweiten die Freuden - Sierauf hab' er, aber auf narrifche Urt und Sprache, aber boch auch mit Bibele fpruchen die Doth auf ber Welt furg jufammengebrangt, worunter er fehr unerwartet fonberbare Gachen, lange Dredigten, die beiben Pole, hafliche Gefichter, die Roms plimente, die Spieler und die Welt Dummheit gegablt - Darauf fei er gum Eroft im zweiten Theile vorges fchritten und habe bie funftigen Freuden eines Chriften befdrieben, welche, wie er lafterlich gefagt, in einer Sime melfahrt ins gutunftige Dichte, in bem Tobe nach bem Tobe beständen, in einer ewigen Befreiung vom 3ch -Da hab' er, graufend fei es ju boren gewesen, die bes nachbarten Todten unten in ber Rirche und in der fürfte lichen Gruft angeredet und gefragt: ob fie zu flagen hatten? "Erfteht, (fagt' er,) fest euch in die Stuble "und schlagt die Augen auf, falls fie naß find. Aber fie ,find trodfner als euer Staub. D wie liegt die unendliche "Borwelt fo ftill und fcon gewickelt in ben eignen Schate "ten, auf bas Bette ber Gelbft : Ufche weich gelegt und "hat nicht ein Traum : Glied mehr, in bas eine Bunde "geht. Swift, alter Swift, ber bu fonft fo febr, in ber "legten Beit nicht bei Berftande warft und an jedem Ge-"burttage bas gange Rapitel burchlafeft, woraus ber b. "Text unferer Erntepredigt genommen ift, Swift, wie "bift bu nun fo gufrieden und ganglich bergeftellt, ber "Sag beiner Bruft ausgebrannt, die Bahlperle, bein 3ch "in der heißen Thrane des Lebens, endlich gerbaigt und "zerlaffen und biefe fteht allein bell ba! - Und bu bate "teft vor bem Rufter gepredigt wie ich." - Sier babe Schoppe geweint und fich uber die Rubrung, Gott weiß vor wem, entschuldigt - Darauf fei er an die Rugan.

wendung gegangen und habe fcharf auf Befferung bes Buborers und Predigers gebrungen, auf lautere redliche Bahrhaftigfeit, Freundestreue, folgen Duth, bittern Bag ber Guglichfeit, bes Schlangengange und weicher Ungucht - Endlich hab' er mit einer Bitte an Gott, daß er ihn, follt' er einmal Gefundheit oder ben Berftand oder bergleichen verlieren, boch moge fterben laffen wie einen Mann, die Undacht beschloffen und fei auf eine mal aus der Rirchthure berausgefahren. "Er brachte mich (feste Behmeier bagu) fast um meinen Berftand "burch Schreden, ba er auf einmal gornig mich anfuhr: "Scheinleiche, mas fchleichft bu ums Grab; und ich "machte mich entfarbt und hurtig nach Saufe, ohne ihm "bas Geringfte barauf verfett ju baben. Bas fagen .. aber ber Berr Graf?" -

Albano Schuttelte ben Ropf mit Beftigfeit, ohne ein belehrendes Bort, mit Schmerz und Thranen auf bem Beficht. Er nabin blos fchnell von allen Abschied und bat fie um Bergebung ber Gile; - und fuchte die Abende Sonne und die Freiheit, um bes edlen Menfchen Brief und bie Absicht feiner Reife ju lefen. Er fcblig ben alten Weg nach Lilar ein, wo er an ber froben fublichen Bruft feines froben Dian's wieder die fudliche Beiterfeit und Gewohnheit ju finden hoffte; denn fein Berg mar burch ein Erdbeben aufgedrangt und aufgehoben, weil ihm in biefem Schoppe boch manches wilde Beichen. gleichsam ein übermäßiges Leuchten und Bligen biefes Geftiens, einen Untergang und jungften Sag ju melben fcbien, ben er gu feinem bochften Ochmerg bem Hufgeben bes neuen Sterns der Liebe, der biefe Belt angundete, augufdreiben gezwungen mar.

6

#### 122. 3 pfel.

Er las folgenden Brief von Schoppe :

"Dein Schreiben, mein lieber Jungling, fam mir richtig gu. 3ch preife Deine Thranen und Flammen, die einander wechselnd unterhalten und nicht lofchen. Berbe nur etwas, auch viel, nur nicht alles, bamit Du es in einer fo außerft leeren Sache wie bas leben ift ich mochte miffen wer's erfunden hat - ausdauern fannft por Buftenei. Gin homer, ein Alexander, die nun die gange Welt erobert und unter fich haben, muffen fich oft mit ben verbruglichften Stunden plagen, weil nun ibr leben aus einer Braut eine Frau geworben. Go febr ich mich bagegen verpallifabierte und festmachte, um nicht über Jedermann ju fteigen und ale bas Faftotum ber Welt oben zu figen: fo fam ich doch am Ende unvere merft und ftehend in die Sobe, bloe weil unter meinem langen Befeben ber gange Erbfreis voll Schaumberge und Debel : Riefen immer tiefer aufthauete und gufammens froch: und ichque nun allein und trocken von meinem Berghorn herunter, gang befest mit den Blutigeln bes Belt : Efels.

Bruder, es wird aber in diesem Jahre anders und ich flott. Deswegen wird Dir hier im Februar ein langer mir ganz verdrußlicher Brief geschrieben, der Dir über meine nahe Entspinnung und Verpuppung sagt, wo und wie; denn bin ich einmal eine glanzende Chrysolide, so fann ich mich nur schwach mehr regen und zeigen.

Ich will mich beutlicher erklaren, segen bie Deutschen hinzu, wenn sie fich beutlich erklart haben. Es schieft und trifft sich besonders glucklich — was ich schäße wie einer —, daß gerade Ende des Jahrs Ende

meines bisherigen väterlichen Bermögens ist und folglich, wenn Umsterdam aufhört zu zahlen, ich auch falle und nichts mehr in Händen habe als schwache chiromantische Wahrsagungen, und nichts im Leibe habe außer dem Mazgen. Ich wollte, ich könnte noch von meinem Nabel leben wie in meinen frühern Zeiten und mich so weich betten.

Bas foll ich bann machen? Mich von ben Berren Menfchen Jahr aus Jahr ein befchenken gu laffen, bagu acht' ich fie nicht genug; und die wenigen, die man etwa bei Gelegenheit achtet, follen wieder mich gu boch achten, es angubieten. Bas, ein Floh foll ich fein am bunn: ften goldnen Rettlein und ein herr, ber mich baran ges legt, bamit ich ihm fpringe, aber nicht bavon, gieht mich oftere auf ben Urm und fagt: faug' nur gu, mein Thiers chen! - Teufell Frei will ich bleiben auf einer fo verachtlichen Erbe, - feinen Lohn, feinen Befehl in Diefem arofen Bedientenzimmer erhaltend: - ferngefund, um fein Mitteiben und feinen Sausargt gu erweden - ia wollte man mir das Berg der Grafin Romeiro unter ber Bedingung jufchlagen, es ju erfnieen, fo murd' ich bas Berg gwar annehmen und es fuffen, aber gleich' barauf aufstehen und davonlaufen (entweder in die zweite oder in die neue Belt ) che fie Beit batte, fich die Sache gu refapitulieren und mir vorgurucken.

Werden freilich etwas — und dadurch eben so viel verdienen —, das könnt' ich (schlägt man mir vor) doch versuchen, ohne sonderliche Einbuße von Freiheit und Unsgleichheit. In der That seh' ich hier aus meinem Zentzum an 360 Weg, Radien laufen und weiß kaum zu wählen, so daß man lieber das Zentrum zum Umkreis auszuplätten oder diesen zu jenem einzuziehen versuchen

mochte, um nur fortgufteben. Dienen, wie bie Regie mentstabe fagen, mare freilich bas nachfte am Berrichen. Du willft felber, wie Du fcbreibft, ine Reld. (Deinen Brief hab' ich richtig erhalten und barin Deine Schen und Sucht recht und gut gefunden und Dich gang.) Und in Babrheit, errichtete ber Erzengel Michael eine beilige Legion, eine legio fulminatrix von einigen ichwachen Septugginta's gegen bas gemeine Befen ber Belt. fundigte er ben Riefenfrieg bem Dobelaufgebote an, um vier ober funf Welttheile burch ein fechstes Welttheilchen (auf einer Infel hatt' es vielen Dlag) aus ber Welt gu treiben ober in die Rerfer und um alle geiftigen Anechte gu leiblichen gu machen: fei verfichert, in biefem glucklis den Fall ftellte ich mich am erften binter bie Gpife und führte die Ranonen mit ber furgen fluchtigen Bemerfung, wie Sandel zuerst Ranonen in die Dufit, fo brachte man bier umgewandt guerft Dufif in die Ranonen. Ramen wir nun fammtlich gurud, wehte ber heilige Landfturm wieder hermarts: fo ftande Gottes Thron auf der Erde und heitige Danner gingen mit hohen Feuern in Santen hinauf, viel weniger um broben ben Weltforper gu regies ren als bem Weltgeifte ju opfern.

Mit der Franzmannschaft demnach stehst Du für Deine Person, wie Du schreibst, kunftig für Einen Mann. Freilich halt mir's schwer, sonderlich von 25 Millionen zu denken, wovon zwar die Kubikwurzel frei lief und wuchs, aber Stamm und Gezweig doch Jahrhunderte lang am Sklaven-Gitter trocknete und dorrte. Wer nicht vor der Nevoluzion ein stiller Nevoluzionar war — wie etwan Chamfort, mit dessen seuerschler Brust ich einmal in Paris an meiner schones Feuer schlug, oder wie Monstesquieu und J. J. Nousseau — der spreize sich mit seis

ner Tropfenhaftigkeit nicht breit unter seine Hausthur aus. Freiheit wird, wie alles Göttliche, nicht gelernt und erz worben, sondern angeboren. Freilich sigen im Frankz und Deutschreich überall junge Autoren und Musensohne, die sich über ihren schnellen Selbst. Gehalt verwundern und erklaren, nur verslucht erstaunt, daß sie nicht früher ihr Freiheitgefühl gefühlt, weiche Schelme, die sich als ganze blasende Wallsische ansehen, weil sie einiges Fische bein davon um die Nippen zu schnüren fanden — Immer würd' ich in einem Kriege, wie ihn die todte Zeit geben kann, glauben, zwar gegen Thoren zu kämpsen, aber auch für Thoren.

Die jesigen, zynischen, naiven, freien Naturmen, schen — Franzen und Deutsche — gleichen fast den nackten Honorazioren, die ich in der Pleiße, Spree und Saale sich baden sah; sie waren, wie gesagt, sehr nackt, weiß und natürlich Wilde, aber der schwarze Harzopf der Kultur lag doch auffallend auf den weißen Rücken. Einige große lange Menschen und Bäter der Zeit, wie Rousseau, Diderot, Sidnen, Ferguson, Plato, haben ihre abges tragnen Hosen abgelegt und diese tragen ihre Jungen nach und nennen sich, weil sie ihnen so weit, lang und offen sigen, deswegen Ohne Hosen.

Zwar statt bes Degens, könnte ich auch sehr gut bas Federmesser ergreifen und als schreibender Zasar aussstehen, um die Welt zu bessern und ihr und sie nugen. Es wird mir denkwurdig bleiben das Gesprach, das ich darüber mit einem berlinischen allgemeinen deutschen Bis bliothekar aushielt, als wir still im Thiergarten aus und abgingen. ,,,, Jeder wuchere doch seinem Vaterland mit seinen Kenntnissen, die sonst vergraben liegen,"" sagte der deutsche Bibliothekar. Zu einem Vaterland gehort

zuvorderst einiges Land, sagt' ich, der maltheser Biblio, thekar aber, der hier spricht, eblickte das Licht der Welt zur See unter einem pechsinstern Sturm. Kenntnisse bes sich freilich genug und weiß, daß man sie wie ein Glas voll Kuhpocken, vernünftig genommen, nur dazu hat, um sie einzuimpsen — der Schüler seiner Seits schlingt sie wieder nur ein, um sie von sich zu geben und so gibt sich das Weitere. So sährt das Licht, wie im Spiel "Stirbt der Fuchs, so gilt's den Balg" der glimmende Spahn in einer — meiner — verlöscht und verbleibt.

,,, Launig genug! (fagte ber allgemeine Bibliother far. ) Mit einer folden Laune verbinden Gie nur noch Studium Schlechter Menschen und guter Mufter, fo bilben Gie uns einen zweiten Rabener, ber bie Marren geis' Belt,"" - ,,,,berr, (verfest' ich ergrimmt,) ich murbe Die Weisen vorziehen und Euch ben erften Schlag verfege. gen. Weife laffen fich berichten und mafchen, haben überall ihr Ginfeben und find gute Marren und meine Leute; ein Mann wie ein allgemeiner deutscher Rurschmidt, ber dem Dufenpferd an ben Puls greift, halte mir feinen vor und ich befuhl' ihn gern. Aber ber Belt Reft Sir? Wer fann bas Weltmeer abschaumen, wenn er ihm nicht Die Ufer wegbricht? Ift's nicht ein Jammer und Schabe daß alle genialische Menschen, von Plato bis ju Berber, laut und gedruckt worden und haufig gelefen und ftudiert vom gelehrten Pack und Packhof, ohne daß diefer fich im Geringften andern' fonnen? Bibliothefar, ruft und pfeift boch alles, mas in ben fritischen Sundhutten neben jenen Tempeln Wache liegt, beraus und fragt fammtliche Windspiele, Doggen und Pacfer, ob in ihren Geelen fich etwas anders bewege als ein potenzierter Dagen, fatt

eines poetischen und heiligen Herzens? Im Bergkesselle sehen sie den Burft= und Braukessel, im Laub die Schelle der Karte und der Donner hat für sie — als ein größes rer elektrischer Funke — einen sehr sauerlichen Geschmack den er nachher dem Marz. Biere einfloßet."

"" Spielen Sie an?"" fragt' er. Sicher! — (fagt' ich.) Aber weiter, Bibliothekar, gesetzt wir beibe waren so glucklich, uns auf dem Absatz herumzudrehen und mit Einem Umherhauchen alle Thoren wie mit eis nem Huttenrauche ganz verpestet umzuwehen und mausstodt hinzuwersen: so kann ich doch nicht absehen, wo der Segen herauskommen will, weil ich außerdem, daß wir noch selber neben einander stehen und auch uns anzuhaus den haben, in allen Ecken umher Weiber siehen sehe, welche die erlegte Welt vom Neuen hecken. —

Bester Pusterich\*) voll Feuer, (fuhr ich fort,) kann aber das sehr zum satyrischen Handwerke rusen und präsgen? — O nein! Aechte Laune ist bei mir da, vielleicht fremde Tollheit gleichfalls, vielleicht — aber ach wird nicht der seltsame Scherzmacher, sogar in ihrer ungemeisnen Bibliothek, dem Stachelschweinmanne in London (dem Sohne) gleichen, der bei dem Thierhandler Brook den Dienst hatte, den Fremden im wilden Biehstand und ausländischen Thiergarten herumzusühren, und der auf der Schwelle dabei ansing, daß er sich selber zeigte als Menschbetrachtet: — Bedenken sie es kalt und vorher! Noch schwing' ich meinen Satyr Schweif ungebunden und lusstig und etwan gegen eine gelegentliche Bremse; wird mir aber ein Buch daran gebunden wie in Polen an den

<sup>\*)</sup> Der Puffer, die bekannte altbeutsche Gogenstatue voll Lo-

Ruh-Schwanz eine Wiege, so ruttelt das Thier die Wiege der Leser und gibt Lust, aber der Schwanz wird ein Knecht.""

",, Bu folden Bilbern (fagte der Bibliothefar) ware allerdings die gebildete Welt durch keinen Nabener oder Boltaire gewöhnt und ich erkenne nun selber die Satyre nicht für Ihr Fach. "" — ",,, D so wahr!"" versest' ich und wir schieden gutlich.

- Aber ernfthaft genommen, Bruder, mas hat nun ein Menfch übrig (fowol an Aussichten als an Bunfchen), dem das Gafulum fo verfalgen ift, wie mir und das les ben burch die Lebendigen - benn die allgemeine matte Beuchelei und die glangende Politur Des giftigen Solges verdrießet - und die entschliche Gemeinheit des beutschen Lebentheaters - und die noch großere bes beutschen Theater = Lebens - und die pontinifchen Gumpfe Roge: buifcher ehr : und juchtlofer Weichlichfeit, bie fein heiliger Bater austrodnen und fest machen fann - und ber er: mordete Stolg neben ber lebendigen Gitelfeit umber, fo daß ich mich, um nur Luft ju fchopfen, ffundenlang ju ben Spielen ber Rinder und des Biche hinftellen fann, weil ich doch dabei verfichert bin, daß beide nicht mit mir fofettieren, fondern nichts im Ginne und liebhaben als ihr Wert - mas bat, fragt' ich auf ber letten Beile des vorigen Blattes, einer nun übrig, ben wie gefagt fo vielerlei anftinkt und vorzüglich noch ber Dunft, bag Befferung fdwer ift, aber Berfchlimmerung gang und gar nicht, weil fogar bie Beften ben Schlimmften etwas weißmachen und badurch fich auch und weil fie bei ihrer verborgnen Bermunfdung und Ganften : und Achfeltrage: rei ber Wegenwart wenigstens um Gelb und Ehre tangen und fich bafur gern vom festern Dobel brauchen laffen,

als Weinfasser zu Fleischfassern — was hat ein Mann, sag' ich, Freund, in Zeiten, wo man wie jest im Druck aus Schwarz zwar nicht Weiß macht, aber doch Grau und wo man, wie Katecheten sollen, gerade die Fragen auf Nein und Ja vermeidet, noch übrig außer seinem Hasse der Tyrannen und Stlaven zugleich und außer dem Zorne über die Mißhandlung sowol als über die Gemischandelten? Und wozu soll sich ein Männ, dem der Panzer des Lebens an solchen Stellen dunn gearbeitet oder dunn gerieben ist, ernsthaft entschließen?

Ich meines Orts, falls von mir die Rede ift, ent, schloß mich im halben Scherze zu einer dunnen hellen Unfrage fur den Reichanzeiger, die Du vielleicht schon in Rom gelesen, ohne mich eben zu errathen.

#### ", ", Allerhand

Wol zuverlässig sieht gesunder Verstand und Vernunft (mens sana in c. s.) unter den zu würdiz genden Gutern des Lebens zunächst nach einem reinen Gewissen oben an. Ein Saß, den ich bei den Lesern dieses Blattes vorauszusezen wage. Was sonst hierüber noch gesagt werden kann (sowol von als gegen Kantner,) [so schreibt Campe statt Kantianer viel richtiger,] gehört gewiß nicht hieher in ein ganz populäres Volkblatt. Unterzeichneter dieses ist nun in dem betrübten Falle, daß er hier genöthigt die Aerzte Aus; und Deutschlands befrägt. — Mitleiden mit Leiden gebe, schiese die Antzworten ein —, wenn er (gerade heraus vor Deutschland!!) ganz toll werden werde, indem der Ansang schon einen genommen.

Das Benn aber nicht das Db liegt edeln Men: ichenfreunden ju beantworten ob. hier meine Grunde,

Deutsche! Abgesehen, daß mancher ichon aus ber Unfrage folgern fonnte - was doch wenig entscheibet - fo find folgende Stude bedenflich und gewiß: 1) bes Bers faffere bunter Styl felber, ber weniger aus biefem Infer rat (in ben überlegteften Intervallen gemacht) als aus ber ahnlichen Schreibart eines fehr beliebten und gefchmack lofen Schriftstellers ju erfennen ift, wie benn ein buntes Hebermaß gang wilbfrember Bilber fo gut am Ropfe, wie buntes Karbenfpiel am Glafe, nabe Muflofung bedeuten -2) die Weiffagung eines Spigbuben \*), an die er immer: fort benft, mas ichlimme Folgen haben muß - 3) feine Liebe und fein Treiben Swift's, beffen' Tollheit Gelehrten nicht fremt ift - 4) feine gangliche Bergeflichfeit -5) feine baufige ichlimme Bermirrung getraumter Sachen mit erlebten und vice versa - 6) fein Unglud, baß er nicht weiß, was er fchreibt, bis er's nachgelefen, weil er gegen feinen 3med balb etwas auslaffet ober balb ets was hinfest, wie bas burchftrichne Manuffript leider am beften bezeugt - 7) fein ganges bisheriges Leben, Dens fen und Spagen, mas bier ju weitlaufig mare und 8) feine fo unvernunftigen Traume. Dun ift bie Frage, wenn in folden Berhaltniffen (fchlagen namlich feine Rieber, feine Liebschaften bagu) vollständige Berrudung (Idea fixa, mania, raptus) eintritt. Bei Gwift fiel's fehr fpat, im Alter, wo er ohnehin fchon an und fur fich halb narrisch sein mochte und nachher alles nur mehr zeigte. Wenn man betrachtet, daß einmal ber Profeffor Bufch ausrechnete, daß feine Mugen : Schwache febr gut, ohne feinen Schaben, von Jahr ju Jahr machfen tonnte,

<sup>\*)</sup> Des Kahlkopfs, ber ihm nach 14 Monaten Wahnsinn prosphezeihete.

weil die Periode seiner ganzlichen Erblindung über sein ganzes langes Leben hinaussiele, blos auf sein Grab, so sollt' ich annehmen, daß meine Schwäche so stusenweise aufschwellen könnte, daß ich keine petites maisons brauchte als den Sarg selber; so daß ich vorher dabei heirathen und amthieren mochte wie jeder andere rechtschaffene Mann.

Was ich hiermit bezwecke, ist blos, mich hierüber mit irgend einem Menschenfreunde (er sei aber philosophisseher Arzt!!) in Korrespondenz zu setzen. Meine Abresse hat die Expedizion des R. Anzeigers. Näher bekannt mach' ich mich vielleicht körperlich und bürgerlich in eben diesem Blatte auf dem Blatte, wo ich eine Gattin suche. Pestig, den Februar.

S-s L-d, L-r, G-1, S-e.""

Albano, Du weißt, unter welchem Gebusch mein Ernst liegt. Der Reich = und Schoppen = Anzeiger hat acht Grunde für die Sache, die nicht nur mein Ernst sind, sondern auch mein Spaß. Seit der Kahlsopf mir nach einem Jahre den Aufgang meines tollen Hundsterns ansagte, sah ich immer die Aurora dieses Fix = Gestirns vor mir und sah mich daran zulest blind und seige; ich muß es hersagen. D ich hatte im Januar, Bruder, acht surchtbare Träume hintereinander — nach der Zahl der Grunde im Anzeiger und selber unter den achten Grund gehörig — Träume, worin ein wilder Jäger des Gehirns durch den Geist jagte und ein reißender Strom voll Welten, voll Gesichter und Berge und Hande wals lete — ich will Dich nicht damit ängstigen — Dante und sein Kopf sind himmel dagegen.

Da wurd' ich verdruglich über die Feigheit und fagte ju mir: ,,,, Saft bisher so lange gelebt und die

reichsten Ladungen leicht ins Wasser geworfen, sogat diese und die zweite Welt, und dich von allem, und von Ruhm und von Buchern und Herzen so rein entsteidet, und hast nichts behalten als dich selber, um damit frei und nackt und kalt auf der Rugel zu stehen vor der Sonne: auf einmal krummst du dich unversehens vor dem blosen tollen sixen Gedanken an eine tolle sixe Idee, die dir jeder Fieber, Pulsschlag, jeder Faustschlag, jedes Gistkorn in den Kopf graben kann und verschenkst auf einmal deine alte göttliche Freiheit — Schoppe, ich weiß gar nicht, was ich von dir halten soll; wer irgend etwas noch sürchtet im Universum, und war' es die Hölle, der ist noch ein Stlave. ""

Da ermannte fich ber Mann und fagte, ich will bas haben, mas ich fürchtete; und Schoppe trat naber an ben breiten hohen Rebel und fiehe! es war (man batte fich gern auf ber Stelle bingebettet,) nur ber langfte Traum vor dem langften Schlaf, mehr nicht, was fie Wahnfinn nennen. Geht man nun auf einige Beit g. B. in ein Brrhaus jum Scherg: fo fann man ben Traum haben, laffet es fich fonft alles fo bagu an wie bei Danchem. Und dabinein will ich nun allgemach finfen, in ben Traum, wo an ber Bufunft die Dolchfpige abgebrochen ift und an ber Bergangenheit ber Roft abgewischt - wo der Menfch ohne Storung in dem Schattenreich und bem Barataria : Giland feiner Ideen bas regierende Baus allein ift und ber Johann ohne Land, und er wie ein Philosoph alles macht, was er bentt - wo er auch feinen Korper aus ben Wellen und Brandungen ber Uns Benwelt gieht und Ralte, Sige, Sunger, Dervenschwäche und Schwindfucht und Waffersucht und Armuth ihn nicht mehr antaften und ben Geift feine Furcht, feine Gunde, fein Jrrthum im Jrrhaus — wo die 365 Traume fahre ticher Rachte fich in einen einzigen, die fluchtigen Wolsten in Ein großes Glut : Abendroth zusammenges webt — —

Da fist etwas Bofes! Der Mensch muß im Stande fein, fich feinen Traum, feine gute fire 3dee benn ein hoher Umeishaufen ber grimmigsten und ber liebreigenoften wimmelt vor ibm - mit Berftand aus, gutlauben und gugueignen, fonft fann er fo fchlimm fahren als mar' er noch bei Berftand. 3ch muß nun bes fonders meine Unstalten treffen, daß ich einen liebreichen favorablen Fir , Bahn finde und anerfenne, ber gut mit mir umgeht. Rann ich's dahin bringen, etwan ber erfte Menfch ju fein im jerigen Saufe - ober ber zweite Momus - oder der dritte Schlegel - oder Die vierte Grazie - ober ber funfte Rartentonig - ober bie fechete fluge Jungfrau - ober die fiebente weltliche Rur ober der achte Beife in Griechenland - ober die neunte Seele in der Arche — oder die zehnte Muse — oder der 41ste Akademiker — oder der 71ste Dolmetscher oder gar das Universum — oder gar der Weltgeist selber, so ift allerdings mein Glud gemacht und bem Leben : Sfor: pion ber gange Stachel weggeschlagen. Aber mas fieht nicht noch fur goldnes ebelfteinernes Glud offen? Rann ich nicht ein fehr begunftigter Liebhaber fein; ber ben Connenforper einer Beliebten ben gangen Sag im Sim, mel gieben fieht und hinaufschauet und ruft: ich febe nur Dein Connen : Muge, aber es genugt! - Rann ich nicht ein Berftorbner fein, der voll Unglauben an Die zweite Welt in folche gefahren ift und nun ba, er gar nicht weiß, wo er hinaus foll vor Luft? - D fann ich nicht - benn ber furgere Traum und bas Alter verfins

dern ja schon — wieder ein unschuldiges Rind sein, das spielt und nichts weiß, das die Menschen für Eltern hatt und das nun einen aus der bunten Blase des Lebens zusammengefallenen Thranentropfen vor sich stehen hat und den Tropfen wieder mit der Pfeise geschieft zum slimmernden Farben, Weltkügelchen aufbläset?

Es ift eben Mitternacht; ich muß jest in die Rirche geben, meine Befper : Andacht ju halten.

#### Drei Bochen fpater.

#### Nota bene!

Gewiffermagen war ich feit Deiner Reife verdammt ungludlich bis biefen Morgen gegen 1 Uhr; - um 2 Uhr faßt' ich meinen Entschluß, jest um 5 bie Feber, um 6, wenn ich ausgetrunten und ausgeschrieben, ben Reisestab, beffen Stachel nach 2 Monaten in den Pyres naen fteht. D Simmel! mußte etwas Gestacheltes langft neben mir fteben, was ich fo lange fur einen Beriffon nahm, indeß es die befte Spielmalge voll Stifte ift, aus ber ich nichts Geringeres (ich brehte fie vor einigen Stunden) haben fann ale bas befte Flotengebackt - un: verfälfchte Spharen : und Rreismufit ju ben Bravouras rien ber brei Manner im Feuer - einen gangen lebendigen Baucanfons Flotenfpieler von Solg - und uner= borte Sachen, womit die Mafchine nicht fich einen Bruch blafet, fondern einigen Spigbuben, wovon ich vorzüglich ben Rahlfopf nenne? -

O hore Jungling! Es geht Dich an. Ich will Deinetwegen, was die Welt offenherzig nennt, jest fein, namlich unverschamt, denn wahrlich ich decke lieber meisnen Steiß als mein Berg auf und bin weniger roth.

Es gab einmal in alten Zeiten eine junge Beit, eine

Dig Cod by Gong

voll Fener und Rosen, wo der alte Schoppe seines Orts auch jung genug war — wo der alerte, anschlägige Vosgel leicht heraushatte, wo der Hase liegt und die Häsen — wo der Mann sich noch mit den bekannten vier Weltsteilen in Gute seite, oder auch eben so leicht wie ein Stier, mit dem Horn nach seder Fliege stieß — wo er, sest ein Silberfasan kühler Zeit, noch als ein warmer Goldsasan im ganzen Welschland auf; und abschritt oder stog, und bald auf Buanorotti's Moses saß, bald auf dem Rolisco, bald auf dem Actna, bald auf der Petersskuppel, und vor Lust frähete, die Flügel schlug, und gen Himmel stieg. —

Es war namlich biefelbe Beit, wo ber noch unger rupfte Sturmvogel einmal in Livoli fich burch bie Baf ferfalle bin , und herschwang, fostbar felig mar und ba gelegentlich - ploglich - oben - in Besta's Teme pel - zum ersten Dale - weiter nichts erblickte als -Die Pringeffin di Lauria, nachber, muthmaß' ich, von Bliefritter weggeholt als fein gulbnes Blies. Solde feben - fich aus einem Sturmvogel in einen Sauber an der Benus Wagen verwandeln - vom Gefpann und Bugel fich abreifen - vor jene Gottin flies gen - fie in immer engern Rreifen umgieben, das alles war nicht eins, fondern breierlei. 3ch mußte erft ju cie nem Paradiesvogel machfen und mich farben, um in ein Paradics ju fliegen; ich mußte namlich Malerei erlernen, um vor Gie ju durfen.

Alls ich endlich den Portrait, Pinfel und die Gilhouetten : Scheere in der Gewalt hatte und an einem Morgen mit beiden vor der Prinzessin und dem Fürsten erschien, mußt' ich ihn selber malen und schneiden; seine Sochter war schon vermählet und heimlich abgereiset; denn Dein Großvater weisfagt, (anstatt wie andere ihr Treiben voraus,) seines nur hintennach und offnet den Mund blos jum — Horen.

Ich schnitt ihn schnell aus, den Mann — pacte ein — ging in alle Welt — nach beinah drei Jahren stand ich auf der zehnten Terasse der Isola bella ganz unerwartet vor der Gräsin Cesara — Himmel und Holle! welch ein Weib war Deine Mutter! Sie warf seden in beide auf ein Mal, ich weiß nicht ob Deinen Vater auch. Schreiber dieses stand in seiner lesten ornithologischen Verwandlung vor ihr, als stiller Perlhahn (Thränen mussen die Perlen sein) und konterseiete sie ab, nach wenigen Wochen.

Sie hatte zwei Rinder, Dich - Deiner ichon bas male gefcharften Bildung entfinn' ich mich flar - und Deine Schwester, Die fogenannte Severing. Dein Bas ter war nicht ba, aber fein Wachsbild, wonach ich ihn gleich achtzehn Jahre fpater in Rom wieder erfannte. Much Deine Schwester war noch machfern wiederholt. nur Du nicht. Gine Dir vom Weiten abnliche Baches figur, die Dich als einen Dann vorgaufelte, ftellte ber Bruder Deines Bafers, ber mit ba mar, Dir immer als einen Flugelmann Deiner Bufunft vor, fagte, Du feieft bier im voraus fubiert und fcon ins Große getries ben, von der Flasche auf bas Fag gefüllt, um Dich angufeuern, damit Du ermuchfeft. Dan mußte Dir eine abnliche Uniform, wie ber Wachsmann trug, anziehen ich weiß nicht welche - Du foberteft bann fect, um Deinen eignen Difromegas fchreitend, ihn beraus, aus ber Bufunft in die Gegenwart. Jest weißt Du, mas Du geworden und magft wol wieder und mit mehr Recht fo folg auf ben Rleinen berabfeben, wie ber Rleine

sonst zu dem Großen hinauf. Ich wollte nie Deinem Oheim diese Maschine der geistigen Streckbarkeit gutheis ben; dabei hab' ich vor allen Wachs. Marionetten einen so hassenden Schauder!

Mein einziger Zweck auf der schonen Infel mar die Abreife von ibr und von ber fconen Infulanerin, fobald ich diese abgemalt hatte. Dummes Jahrhundert, fagt' ich, will ich benn mehr von Dir? Gie faß mir gern wie auf einem Thron - ich rif, halb im Gewitter halb im Regenbogen wohnhaft, fie ab und mußt' ihr naturlich bas Bild laffen untopiert. Aber, Jungling, einige Buchftaben, die meinen damaligen Ramen formierten und die ich aufe Bild an ber Stelle des Bergens unter Die Baffer : Farben fchrieb und verftedte, tonnen fur Dich ein Tetragrammaton, elf Sonntagbuchstaben und Lesemutter (matres lectionis) Deines Daseins werden, falls ich glucklich nach Spanien komme und in Valencia am Bildnif bie Farberei von meinen Buchftaben megwis ichen und nun in beffen Bergen lefen fann: Lowen: ffiold. Go banifch hieß ich bamals.

Dann ist die Grafin Linda de Romeiro ohne Enade Deine Schwester Severina. Gott schenke nur, daß Du sie nicht vor diesem Brief etwan gesehen hast und geheix rathet; sie soll, wie ich gestern horte, nach Italien abgerreiset sein.

Denn als ich die Grafin Linda hier zum ersten Male sah, war mir auf dem Pestiger Markt. Biereck als stand' ich oben auf der Terrasse der Isola bella, und schauete die Ulpen, Deine Mutter, meine Jugend kaum drei Schritte von mir! Bei Gott, wie als ware aus der tiefen Ferne im Pseilerspiegel der Zeit auf einmal das weiße Nosenbild Deiner verhüllten Mutter heraus.

geriffen worden dicht ans Glas heran und hinge davor nun rothbluhend, so stand Linda vor mir! Denn die gottliche Aehnlichkeit beider ist so groß! Gar kein Aria; nisches Homoin fion, sondern ein ganzes orthodores Homonstion ist hier zu glauben, wurd' ich Dir gerne schreiben, hättest Du sonst die nothige Kirchengeschichte bazu auf dem Lager.

Ich malte auch Linda in diesem Winter. Was sie mir vom Charakter ihrer Mutter erzählte, war ganz daßeselbe, was ich ihr hatte von dem Charakter der Prins zessin di Lauria berichten konnen —

Linda's Bater oder Herr von Romeiro wollte nie erscheinen und doch ist er noch nicht verschwunden wie ich hore —

Linda's Mutter hieß sich eine Romerin und eine Berwandte des Fürsten di Lauria —

In Spanien, wo ich zwei Mal war und fragte, wollte nirgends der Name einer Cefara wohnen -

Trillionen Spinnenfaden der Wahrscheinlichkeit fpins nen fich jum Ariadne's = Strick im Labprinth -

Eine neue unbefannte Schwester wird Dir im goe thischen Sause mit Schleiern und in Spiegeln vorges fuhrt —

Und zwar wird vom redlichen Rahlfopf, — dem fast mehr zum Christuskopf sehlt als die Locken, und den ich im Herbste einen Hund geheißen — Dir's vorgespiegelt aus wirklichen Spiegeln —

Gedachter Anubis; oder Kahl: Kopf stand nun (der himmel und der Teufel missen am besten warum, aber ich glaub' es,) als Water des Todes auf Isola bella, lag als Handwerkbursch am Fürstengrabe und in sedem hinterhalt, um Dir Deine Schwester zur Frau zu ges

ben — falls ich's litte; aber sobald ich jest zugesiegelt, brech' ich nach Spanien auf, und in Linda's Bilderkabi; net ein, suche nach einem gewissen Bilde ihrer Mutter, dessen Stelle und Zimmer ich mir deutlich angeben lass sen — und ist es das Bild von mir: so ist alles richtig und der Donner kann in alles schlagen —

Der Kahltopf ist schon ein Funfviertelbeweis — er gehort unter die wenigen Menschen, die schon, kaum Spinnen : diet, in ihrer Mutter Leib aus Bosheit piß: ten —

Vielleicht treff' ich Deinen Oheim, ber mich hier, wie er sagte, wieder erkannte und der wirklich nach Valencia abgereiset ist\*) —

O Himmel, wenn mir's gelänge (aber warum nicht, da meine Zunge von Eisen bleibt und dieses Blatt in Eissen kommt, beim redlichen Wehrfriß, dessen Herz ein als ter Deutscher ist, und mit Necht stellt in der Jungser Europa Deutschland das Herz vor?), ich schreibe, wenn mir's gelänge, daß ich anbrennte an einem versstuchten Geheimniß einer Strohthur, risse alles auf, ein und weg, blinde Thore und Opferthore und ein starkes Licht siele herein auf die tapsere Linda und den tapsern Jüngling, anleuchtend den nahen Kahlsops (vielleicht noch jemand), der eben in der Dunkelheit mit zwei langen blanken Okuliers und Schlachtmessern in die Geschwister schieß herunterstechen will —

Wenn mir das ein Mal gelange, namlich im Erntes monat — benn da fam' ich in Pestig wieder an und

<sup>\*)</sup> Der Dheim hatte wieder gelogen, benn er war, wie man aus biesem Bande weiß, worher nach Rom gegangen, wo er bem Ritter und ber Fürstin die Pestiger Briese übergeben.

hatte das Bildnif in der Tasche — und ich hatte mich und zwei Unschuldige tapfer geracht an Schuldigen; bann wurd' ich mir's fur febr erlaubt halten, an meinen Ropf ju greifen und ju fagen: à bas, gare, Ropf meg! Bogu gewiß, ba' ja von feiner bummen Abtreibung bes Leibes durch ein Werther : Pulver die Rede ift, fondern nur vom Borfage, bas, mas Sachverftandige meinen Ber: ftand nennen, gelegentlich zu verlieren - meine Freunde ftimmen mußten, weil fie mich noch hatten (ber Rorper wird dabei anbehalten) obwol als das Dachtfluck eines Menfchen, weil ich dann einen vernunftigen Diefurs fo gut uber alles (nur ben Fir : Bahn greife feiner an) führen wollte als einer und dabei einen gefitteten guten Spaß (wahrlich die mahre Burge) einzustreuen gewiß nicht vergage und, weil ber Staat mich Sag und Dacht geruftet und gefattelt finden follte, ihm nach bem Beis fpiele ber Berliner Irrhausler, die einmal beim Feuer im Saus am beften lofdten und retteten, ju bienen und ju Gulfe und ju Paffe ju fommen, wenn die dunkeln Intervalle feiner andern Staatsbiener nicht anders aus: jufullen maren als mit unfern bellen.

Lebe wohl! Ich brech' auf. Die Welt lacht mich heiter an. In Spanien find' ich ein Stuck Jugend wieder — wie in diesem Schreiben.

Schoppe.

Apropos! Stieß Dir der Kahlfopf nirgends auf? — Ich fann Dir nicht sagen, wie ich täglich jest arbeite, um mir vor dem Wunsche, ihn funftig in der Tollheit niederzustoßen, wahren Abscheu und Gräuel im Boraus einzuprägen und eigen zu machen, damit nachher die etwanige That mir nicht als eine Spätfrucht des vorigen 25. Band.

vernanftigen moralischen Buftandes tonne hieruber guges rechnet werden in ben andern.

Bernichte biefen Brief!

\* \*

Als Albano die feurigen Augen von dem Briefe anshob, stand er vor Lilar unter einem hochgewölbten Triumphbogen und die Sonne ging in Pracht hinter dem Elpsium unter. "Kennst Du mich nicht?" fragte leise neben ihm Linda in Reisekleidern weinend in heller Liebe und Wonne — und Julienne drangte sich, beiden Vorssicht zuwinkend, aus dem Einganggebusch des Flotenthals hervor und rief zum listigen Scheine: "Linda, Linda, "horst Du denn die Floten nicht?" — Und Albano hatte den schweren Brief vergessen.

# 123. 3 p f e f.

Wie ein schnell mit hundert Flügeln aufrauschendes Konzert, so schlug die schnelle Gegenwart aller Liebe und Freude über den verlassenen um den Freund bekümmerzten Jüngling in schonen Fluten zusammen; und von der Entzückung getrossen, sah er Linda wieder wie auf Ischia; aber diese sah ihn wieder wie in einem andern Einstum, sie war weicher, zärter, heißer, eingedenk seiner Vergangenheit in diesem Garten. Sie wollte gar nichts von ihrer eignen Reisegeschichte erzählen oder hören. Albano bedeckte sein Geheimnis von Schoppe mit mächtiger aber zitternder Brust; nur seinem Vater brannt' er sie aufzuthun. Unaufhörlich hielt er sich die Unmöglichzseit einer Verwandtschaft vor und die Leichtigkeit, daß Schoppe die angebliche Schwester mit der wahren, mit

Juliennen, bermechf'le; noch biefen Abend wollt' er ben Bater fragen.

Er gab ihr bas Ja beffelben ju ihrem Bunde mit großer Freude, aber nicht mit ber großten, weil Schop: pe's Brief nachtonte, Julienne nahm es mahr, bag nur eine Rasfatella ftatt ber Rasfade heute aus ihm fomme und fucht' ihn luftig : liftig auszuholen, indem fie ihn leicht burch bas gange wichtige Personale feiner und ihrer Befanntichaft durchantworten ließ. Gie hatte einige Deis gung, am Theatervorhang ju weben und ju malen ober auch ein Souffforloch in ihn ju ftechen. Sie fing bie Fragen von Idoine an, - welche fur; nach feiner Une funft ihren Rucfweg aus ber Stadt genommen - und borte mit ihnen bei Schoppen auf, - nach beffen Reifes Biele fie forfchte -; aber Albano hatte jene nicht gefes ben, diefer, fagt' er, hab' es ihm allein vertraut. Gine fcone, unbiegfame Marmorader ber Festigfeit lief burch fein Wefen. Linda's fcmarges Muge mar ein offnes, treues beutsches, und fab ihn nur an, um ihn ju lieben.

Aus dem Flotenthal kam der Rest der Gesellschaft, der Lektor u. a.; Julienne nothigte die Liebenden zur Scheidung, und sagte: "hier ift kein Ischia; ohne mich "könnt ihr euch hier im Schloß gar nicht sehen; ich "werde Dir's durch Deinen Bater allzeit sagen lassen, "wenn ich da bin."

Alls er allein ftand in Lilar, mit dem schweren Ges danken an Schoppe und Linda, und er die anmuthigen Gegenden und Stellen schöner Stunden überfah: so kam ihm auf einmal vor, als verziehe sich in der Dammerung das Elpsium wie ein reizendes Gesicht zu einem hohn über ihn und das Leben — kleine boshafte Feen sigen an den kleinen Kinder-Lischchen, als waren sie fanste Kinder

und sahen sehr gern Menschen und Menschenlust — sie fahren auf als wilde Jägerinnen und rennen durch die Bluten — tausend hande wenden den Garten mit Blutenbaumen um und richten sein schwarzes sinsteres Burzzeln Dickigt wie Gipfel im himmel auf — aus den Zweigen blicken Gorgonenhäupter und oben im Donnershäuschen weint und lacht es unaufhörlich — nichts ist schön und sanft, als der tapsere große Tartarus.

Indef ging Albano, da es ber furgere Beg ju feinem Bater war, hart und gornig burch ben Garten, über Die Schwanenbrude, vor dem Traum, Tempel, vor Charitone Sauschen, por ben Rofenlauben vorbei und über die Bald = Brude, und fam bald im Rurftenfchloffe bei feinem Bater an, ber eben vom franfen Luigi guruckges fommen. Dit ironifcher Diene ergablte ibm biefer, wie ber Pagient vom Reuen schwelle, blos weil er furchte, ber todte Bater, der ibm jum zweiten Dal als Beichen bes Todes zu erscheinen versprochen, gebe bas Beichen und hole ihn darauf. Dun ergablte Albano, ohne allen. Eingang und ohne Ermahnung von Schoppen von deffen Berhaltniffen, die Sppothese der feltfamften Bermandtichaft, ohne etwa ausforschende lange Fragen ober auch nur die furje fchnelle: "Ift Linda meine Schwe-"fter?" ju thun aus Achtung fur ben Bater. Diefer borte ibn rubig aus: "Jeder Menfch (fagt' er ergurnt) "bat eine Regen , Ecfe feines Lebens, aus ber ibm bas "fchlimme Better nachzieht; die meinige ift die Geheime "niftragerei. Bon wem haft Du die neuefte?" - "Dars "uber muß ich fdweigen aus Pflicht," verfest' er, "In "biefem Falle (fagte Gafpard) hatteft Du beffer gang ger "fchwiegen; wer ben fleinsten Theil eines Geheimniffes "bingibt, bat ben andern nicht mehr in ber Gewalt. Bie

"viel glaubst Du, daß ich von der Sache weiß?"—
"Ach was kann ich glauben?" sagte Albano. — "Dach,
"test Du an meine Erlaubniß Deiner Berbindung mit
"der Gräsin?" sagte zorniger Gaspard. "Sollt' ich denn
"schweigen, und entwickelte sich nicht am Ende aus allen
"Geheimnissen die Schwester Julienne?" — Hier sah ihn
Gaspard scharf an und fragte: "Kannst Du auf das ernste
"Bort eines Mannes vertrauen, ohne zu wanken, zu ir"ren, wie auch der Schein dagegen rede?" — "Ich
"kann's," sagte Albano, "Die Gräsin ist Deine Schwe"ster nicht; vertraue mir!" sagte Gaspard. — "Bater
"ich thu' es! (sagte Albano ganz freudig) und nun kein
"Wort weiter darüber."

Aber der ruhigere Alte suhr sort und sagte, dieser neue Jerthum veranlasse ihn, jest ernstlich bei Linda auf ein Ja zur schnellen Berbindung zu dringen, weil der Bater derselben, vielleicht der geheime bisherige Wunder, thater, seine Erscheinung durchaus an einen Hochzeittag gebunden. Noch ein Mal ließ er den Sohn seinen Wunsch nach dem Wege merken, auf welchem er zu jener Hyposthese gekommen; aber umsonst, die heilige Freundschaft konnte nicht entheiligt oder verlassen werden, und seine Brust schloß, wie der dunkle Fels um den hellen Krystall, sich mächtig um sein offnes Herz.

So schied er warm und gludlich vom schweigenden Bater. — In der harten Stunde des Briefs hatt? er nur eine fünftliche Felsenpartie des Lebens überstiegen, und die bunten Garten lagen wieder da bis an den Horizont; — doch der vergebliche muhvolle Irrthum seines Schoppe und dessen von Hassen und Lieben verheerter Geift, der sich sogar im Ton des Briefes niederzubeugen schien, und die Zukunft eines Wahnsings gingen wie ein fernes Lei-

dengelaute in feiner iconen Gegend flagend, und das gluckliche Berg murde voll und fill.

### 124. 3 p f e l.

Bald barauf ließ die gutige Schwester Albano's an ber Spieluhr feines Glude, beren Bachterin fie mar, wieder eine hefperifche Stunde ichlagen und fpielen, wo bas gange Leben hinauf und hinab mittonte und fich ause hellte und mo nun, wie in ber Schweig, wenn eine Bolfe fich öffnet, auf einmal Boben, Gieberge, Berghorner aus bem himmel blicken. Er fah feine Linda wieber, aber in neuem Licht, glubend, aber wie eine Rofe vor bem glubenden Abendroth; ihr Lieben mar ein weiches ftilles Flammen, nicht ein Supfen irrer flechender Funfen. fchloß, daß fein wortfefter Bater Die Bitte um eine pries fterliche Berbindung ihr fchon gethan und fogar ihre Ber Julienne fagt' ibm, fie woll' ibn ben jahung befommen. nachsten Abend um 6 Uhr auf bem vaterlichen Bimmer fprechen; bas macht' ihn noch gewiffer und frober. Dit neuen noch garter anbetenden Gefühlen fchied er von Linda; bie Bottin mar eine Beilige geworden.

Als er den andern Tag ins våterliche Zimmer kam, fand er niemand darin als Julienne. Sie kuste ihn kurz und kaum, um schnell mit ihren Nachrichten fertig zu werden, da ihre Abwesenheit auf so viele Minuten eingerschlossen war, als die Fürstin brauchte, um vom Reanskenbette des Maines in das Zimmer der Prinzessin zu kommen. "Sie heirathet Dich nicht (sing sie leise an,) "so sehr und so fein auch Doin Bater ihr bei dem ersten "Empfang nach der Neise die Freude über das neue Glück insehr zu wunschen brauchte, für das er nun blos nichts innehr zu wunschen brauchte, sagt er, sals das Siegel

", der Fortdauer. — Es war noch feiner versilbert und ", vergoldet, ich weiß es nicht mehr. — Darauf erwiderte "sie in ihrer Sprache, die ich nie behalte, ihr und Dein "Bille wären bas rechte Siegel, jedes andere politis, "sche drucke Ketten und Stlaven auf dem schönsten Les ", ben aus." —

Bart wurd' Albano von einer offnen Weigerung verlest, die ihn bisher als eine ftille und als Philosophie auftretende, nur wie mefenlofer Schatten, unberührt umflofe fen hatte. "Das war nicht recht; fpat fonnte fie fagen, aber nicht nie" fagt' er empfindlich. - "Gemäßigt, Freund, (fagte Julienne,) barauf erinnerte fie Dein Bas ter freundlich an bie bedingte Erfcheinung bes ihrigen, ine bem er fagte, bag er febr munfchen muffe, ihr Glud aus feinen Sanden in nabere gu übergeben. Reine funftliche Bedingung barf einen Willen zwingen ober vernichten, fagte fie. Dein Bater fuhr rubig fort und feste bagu, er habe ben ichonften Lebensplan fur Euch beide in diefem Ralle entworfen; im andern aber fiche feine Einwilligung in die Liebe nur fo lange offen, als fein Sierfein, bas mit dem Tobe feines Freundes endige. Dann ging er gelaffen fort, wie die Danner pflegen, wenn fie uns recht entruffet baben."

"Hesperien, Hesperien! (rief Albano zornig.) Linda verdoppelte doch ihr Rein?" — "D leider! Aber Brus der?" fragte staunend Julienne. "Las mich, (versest' er,) ist es denn nicht ungerecht, dieses etterliche Antasten der schönsten, zartesten Saiten, deren Klang und Schwung sie auf einmal todten, um einen neuen aus ihnen zu rus sen? It's denn nicht sündlich, Göttergeschenke zu Staatss Bollen und Partie: Geldern, ja wol Partie: Geldern hers abzuziehen? — Gute Linda, nun stehen wir wieder auf

dem Boden, wo man die Blumen der Liebe zu heu ansschlägt — und wo es im Paradies feine andern Baume gibt, als Granzbaume. — Nein, freies Wesen, durch mich sollst Du nie aushoren, es zu sein!" —

Julienne trat einige Schritte gurud, fagte: "Ich will Dich nur auslachen," that es und feste ernft bagu: "Sie alfo, willft Du, foll Dir ben Sag anberaumen, wo der alte Bater fichtbar werden foll?" - "Das folge gar nicht," fagt' er. Gie bemerfte rubig, bag immer ein hisiger Mann über die Sige des andern flage und daß Albano fcon in der Rube ju ftreng auf fremdes und eignes Recht bringe; bag folche Leute bann in ber Leidenschaft etwas über bas Recht hinaus verlangten, wie ein Stift, ber in ber Uhr ju genau paffet, ermarmt, fie durch feine Grofe anhalt. Jest bat fie ihn liebreich, das Museinanderzupfen bes "gangen Birrmarrs" blos ihren Ringern ju überlaffen und fanft und ftill zu bleiben, bas mit nicht noch mehr Leute, etwa gar ihre "belle-soeur" zwischen ihren Bund fich brangten. Albano nahm es freundlich an, bat fie aber ernft, nur feine Plane gu machen, weil er ju ehrlich dazu gegen Linda fein und ihr fogleich bas gange Bort ber Charade fagen murbe.

Sie entbeckte ihm, sie habe weiter keinen zu etwas gemacht, als zu einem frohen Tage für morgen, ben nämlich, mit Linda die Prinzessin Idoine in Arkadien zu besuchen, der sie außer dem Besuch noch größere Dinge schuldig sei, besonders ihr halbes Herz: "Du reitest uns zufällig nach und triffst uns mitten im Schäferleben an (setze sie dazu), und überraschest Deine Linda." — Er sagte sehr entschieden Nein; weil er vor Idoinens Achnelichteit mit Lianen — ob er gleich nur wußte, daß Liane jene im Traum-Tempel vorgespielt, noch nicht aber, daß

Joine diese vor seinem Krankenbette nachgebildet — und vor der Gegenwart der Ministerin die Flucht aus Schen sowol der bittern Erinnerungen als der süßen nahm, welchen beiden Requairol in solchem Falle nachgezogen wäre. Julienne wandte boshaft ein: "Fürchte nur nichts sür die Prinzessin; sie mußte, um vom verhaßten Bräutigam nur loszukommen, allen Ihrigen eidlich angeloben — und das hält sie, sogar bei Dir." — Er beantwortete den Scherz blos mit der ernsten Wiederholung des Neins. Nun so bestehe sie darauf, versetzte sie, daß er ihnen beisden wenigstens auf halbem Weg entgegenkomme und sie im "Prinzengarten" — einem vom Luigi als Erbsprinz angelegten und auf dem Fürstenstuhle vergessenen Park — erwarte. Das ergriff er sehr freudig.

Sie fragte scheidend noch scherzhaft: "Wer hat Dich vom Neuen mit einer Schwester beschenkt?" Er sagte: "Das konnte mein Bater nicht von mir erfahren."—
"Bruder, (sagte sie fanst,) ein herr war's, der Prinzessinnen leicht für Gräfinnen nimmt und der nächstens noch toller zu werden glaubt, als er schon ist — Dein Schoppe" und flog davon.

## 125. 3 n f e 1.

Am Morgen darauf fuhren beibe Freundinnen nach Arkadien. Julienne — obwol betrübter burch ihren krankern Bruder — heiterte sich durch das Vertrauen auf einen Plan auf, den sie ungeachtet ihrer Versicherung jum Glücke des ge sunden entworfen, um ihn in Arkadien auszuführen. Sie verbarg östers, wie andere hinter den schwarzen Trauersächern der Trauer und Empfindung, so hinter den heitern Puhfächern des Lachens, der den Zuschauern die bemalte Seite zutehrte, ihren Kopf

mit feinen Entwurfen; unter Lachen und Weinen ging und bachte fie diefen nach. Go hatte fie an Albano bie Bitte, Joine mit ju befuchen, nur aus Schein und in ber Gewißheit gethan, daß er fie abichlage, ober im Rall er tomme, daß es bann 3boine thue; benn fie mußte aus 3doinens Besuchen im vorigen Winter, daß biefe an ben von ihr hergestellten iconen Fieberfranten baufig in Ger fprachen gedacht, und bag fie jest vor feiner Untunft ges floben mar, um nicht uber feine belle, liebende Gegens wart, die ihr am leichteften burch die Gurftin befannt geworden, als ein Gewolfe aus ber Bergangenheit hereingus gieben voll truber Aehnlichkeiten. Julienne hatte fogar erfahren, daß die Furftin fie umfonft langer halten und aufbewahren wollen, um vielleicht ben Jungling durch fie ju erinnern, ju fcbrecken, ju anbern ober ju ftrafen. Juliennens Liebe gegen Die Pringeffin mare burch jene garte Flucht vor Albano vielleicht fo warm geworden, als Die gegen Linda war, wenn eben biefe Liebe nicht dagwie fchen geftanden batte; wenigstens hatt' ihr biefe fcbone Rlucht ein ungemeffenes Bertrauen - mas chen bas rechte und einzige ift - auf die Pringeffin geacben.

Der Reisetag war ein schöner Ernte-Morgen voll bevölkerter Kornfluren, voll Kuhle und Than und Lust. Linda freuete sich kindlich auf Idoine und sagte die Gründe in frohem Lone: "Zuerst weil sie Deinem Bruder das Leben gerettet — und weil sie doch wußte, was sie wollte und darauf muthig beharrte und sich nicht wie andere Prinzessinnen zum Opfer des Thrones verhandelte — und weil sie deutschesse Französin ist, die ich kenne, außer der Madame Necker. — In mir gehört sie ordentlich mit aller schönen Jugend unter die alten Frauen, und diese sucht' ich von jeher vor, benn es ist doch etwas von ihnen zu lernen. Dich liebt fie sehr, mich glaub' ich wesniger, einem so reizenden Mittelbing von Nonne und Chesfrau schein' ich zu weltlich, ob es gleich nicht ist."

Beibe kamen im schönen Zauberdorfe — als schon die netten Kinder sich zur Aehrenlese verbündeten, und die Wagen schon den Sammlern der Garben entgegensuhren — Nachmittage vor dem Mittagessen an. Idoinens Bruder, der künftige Fürst von Hohenslies — der Zwerg in Livoli — sah aus dem Fenster und Julienne bedauerte sast die Reise. Idoine flog ihr entgegen und drückte sie herzlich an die Brust. Als Julienne dieses große blaue Auge und jeden verklärten Zug der Gestalt, die einst ihr Bruder so selig und schmerzlich gesiebt, vor und auf ihr rem Angesicht hatte, so glaubte sie jest, da sie seine Schwester geworden, gleichsam als seine Stellvertreterin die Liebe der Stellvertreterin Lianens zu empfangen; und sie mußte, wie allzeit seit diesem Tode, bei dem ersten Empfange innig weinen.

Linda wurde von der Prinzessin mit einer so tiefen Bartlichkeit empfangen, daß sich Julienne wunderte, da fonst beide in einem Wechsel von Kälte und Liebe lebten. Die Ministerin Froulay stand da, von der Trauer so alt, kalt, still und höslich, so kalt gegen die Zeit und die Mensschen, (ausgenommen das Ebendbild ihrer Tochter) besons ders gegen Linda, deren kecker, entschiedner, philosophischer Ton ihr unweiblich und eine Trompete an zwei Frauens Lippen zu sein schien.

Der fünftige Erbpring von Sohenflies entfernte fich gum Glude bald von einem fo unbequemen Ort, wo er auf einem Schiffbruchbrete, statt in einer Gondel fuhr. Nachdem er Julienne mit Antheil um bas Befinden ibs

res Brubers, feines jegigen Borfahrers, gefragt - und fle und Linda an ihre und feine welfche Reife erinnert hatte, fo murd' er uber Juliennens Raltfinn und über bie mos ralifden Gefprache ber Beiber und über einen gemiffen fittlichen Gewitterdruck - ben Luftlinge bei Weibern empfinden, wo alles Raube, die Gelbftfucht, die Anmagung ale Mifton fcbreiet -, und uber die allgemeine plagende Beuchelei - wofur er fogleich alles nehmen mußte -, fo verdruflich und verftimmt, daß er leicht aufbrach und biefer Schaferleben um den einzigen Bolf verfarzte, ber barin fcblich. Luftlinge halten es unter vielen edlen Rrauen, gedruckt von beren vielfeitigen fcharfen Beobache tungen, nie lange aus, obwol leichter bei einer allein, weil fie diefe gu verftricken hoffen. Bas ihm am mebeften that, war, bag er fie alle fur Beuchlerinnen erflaren mußte. Er fand feine guten Beiber, weil er feine glaubte; ba man fie glauben muß, um fie ba gu feben, wo fie find: fo wie die Tugent uben, um fie gu fennen, nicht umgefehrt.

Mit ihm schien eine schwarze Wolke aus diesem Sen und Aether wegzuziehen. Die Ministerin erhielt eine Karte von ihrem Sohne Roquairol, der eben angekommen, und ging auch — zu Juliennens Freude, die an ihr ein kleiznes Hinderniß ihres Bekehrungplans sur Linda fand, weil diese die Ministerin für eine einseitige, enge, bängliche, unnachgibige Natur ansah. Idvine bat die beiden Jungsfrauen, ihr kleines Neich mit ihr zu bereisen. Sie ginz gen hinab ins reine weite Dorf. Auf den Treppen bez gegneten ihnen heitere dienstgefällige Gesichter. Ans den sernen Zimmern des Schlosses hörte man bald Singen, bald Blasen. Wie am Vogel sich das glänzende Gesieder schnell und glatt inz und auseinander schiebt: so bewegten

um Joine sich alle Geschäffte; ihre denomische Maschine war keine plumpe knarrende Thurmuhr, sondern eine spiestende Bilderuhr, welche hinter Tone die Stunden, hinter Bilder die Rader versteckt.

In einem Wiesengarten spielten die jungsten Kinder wild durch einander. Herrnhutische und Hollandische Rein, lichkeit hatten das Dorf zu einer glatten hellen Pushude gewaschen und gemalt. Neu und blank hing der Eimer über dem Brunnen — unter der Linden Rotunda des Dorfs war die Erden-Diele sauber gekehrt — überall sah man reine, ganze, schone Kleider und freudige Augen — und Idoine zeigte unter der fremden Heiterkeit bedeutens den Ernst in den Blicken, womit sie ihr Arkadien Blume nach Blume prüfte.

Gie führte ihre Freundinnen über die verschiednen Sonntag-Sangplage ber verschiednen Alter, vor bem Saufe des Amtmanns vorüber, worin die Minifterin wohnte und jest, ju Juliennens Furcht, ihr Cohn war - in die helle fcmucklofe Rirche. Bald famen ihr ber Pfarrer und Umtmann, fur welche das Borübergeben ein Binf gewesen, in die Rirche nach und holten von ihr Muftrage; beibe maren junge icone Manner mit offner Stirn und ein wenig Jugends ftolg. - 216 man aus ber Rirche mar, fagte fie: burch diefe jungen Danner regiere fie uber ben Ort und fie fele ber lente fie fanft; nur junge feien mit Sag und Duth gegen ben Schlendrian und mit Enthusiasmus und Glaus ben ausgeruftet. Gie feste icherzhaft bagu, nichts beberre fche fie, als eine Schule von Dabden, an ber ihr mehr gelegen fei, als an ber andern, weil Erziehung Ungewöhnung fei und biefe ein Dabchen mehr als ein Rnabe brauche, bem die Welt doch feine laffe; und fie habe einigen Sang, eine la Bonne gu fein, weil fie ce

fcon als Madchen oft bei ihren Schwestern habe fein muffen.

Sie führte beide barauf in mehre Bauschen; überall fanden fie ausgeweißte, geordnete Bimmer,. Blumen und Beinreben an Renftern, icone Beiber und Rinder, und bald eine Flote, bald eine Bioline, und nirgend ein fpin: nendes Rind. In allen hatte fie Auftrage ju geben und mas blofer Spaziergang ichien, mar auch Gefchafft. Gie zeigte einen - fcharfen Durchblick durch Menichen und ibr vermachienes Ereiben und einen Gefchafftverftand, ber bas Allgemeine und Befondere jugleich befaß und verfnupfte; "3d wunschte freilich auch (fagte fie) nur Freuden und Spiele um mich; aber ohne Arbeit, und Ernft verdirbt bas Befte in ber Belt; nicht einmal ein rechtes Spiel ift moglich ohne rechten Ernft." - Linda lobte fie, daß fie alle an Dufit gewöhnte, Diefen rechten Mondichein in jes bem Lebensdunkel; "ohne Poefie und Runft (feste fie ba: ju) vermoofe und verholze der Beift im irdifchen Rlima." - "D was ware ohne Tone ber meinige?" fagte Idoine feurig.

Linda fragte nach dem Burgerrechte in diesem heitern Staate. "Weistens bekamen es Schweizerfamilien, (sagte Idoine,) die ich an Ort und Stelle selber kennen lernte auf meiner Reise. Nach den Franzossunen stell' ich sozgleich meine Schweizer." — Julienne versetze: "Sie sagen mir Rathsel vor." Sie losete ihr sie, und Linda, die kurz nach ihr in Frankreich gewesen, bestätigte es, daß da unter den Weibern von gewissem höhern Ton, zu denen kein Crebillon je hinausgekommen, eine in Deutschland ungewöhnliche Ausbildung der zartesten Sittzlichkeit, beinahe Heiligkeit gegolten. "Nur (setze Linda hinzu) hatten sie in der Stunst

Bornrtheile des feinen Geschmads und mehr Bartheit als Genie."

Sie gingen zum Dorfe hinaus, der schönsten Abends sonne entgegen; auf den Bergen antworteten sich Alphors ner, und im Thale gingen heitere Greise zu leichten Ges schäfften. Diese grußte Idoine mit besonderer Liebe, weil es, sagte sie, nichts Schöneres gebe, als Heiterkeit auf einem alten Gesicht, und unter Landleuten sei sie immer das Zeichen eines wohl und fromm gesührten Lebens.

Linda diffnete ihr herz der goldnen Gegenwart und fagte: "Wie mußte dieß alles in einem Gedicht erfreuen! Aber ich weiß nicht, was ich dagegen habe, daß es nun so in der wirklichen Wirklichkeit da ift?"

"Bas hat Ihnen (sagte Idoine scherzend) diese ges nommen oder gethan? Ich liebe sie; wo sind sie für uns denn anders zu sinden, als in der Wirklichkeit?" — "Ich (sagte Julienne) denke an etwas ganz anderes; man schämt sich hier, daß man noch so wenig that bei allem Bollen. Bom Wollen zum Thun ist's hier doch weit (sügte sie dazu, indem sie den kleinen Finger aufs Herz aussetze und die Hand vergeblich nach dem Kopf ausspannte). Idoine, sagen Sie mir, wie kann man denn ans Größte zuerst denkt (sagte sie). Wenn man in die Sonne hineinsieht, wird der Staub und die Mücke am sichtbarsten. Gott ist ja unser aller Sonne."

Die Erden Gonne ftand ihnen jest tief auf einer unabschlichen Seene unter milben Rofen des himmels entgegen — eine ferne Windmuhle schlug breit durch die schone Purpurglut — an den Bergabhangen fangen Rins der neben den geweideten heerden und ihre kleinern Gesschwister spielten bewacht — die Abendglocke, welche in

Arkabien allzeit unter bem Scheiden ber Sonne gezogen wurde, wiegte Sonne und Erde mit ihren Tonen ein — nicht nur jugendlich, sogar kindlich lag das sanste Dorf, chen und seine Welt um sie her — kein Sturm, dachte man, kann hereingreisen in dieß sanste Land, kein Winzter im schweren Eispanzer hereinschreiten; hier ziehen nur, dachte man, Frühlingwinde und Rosenwolken, keine Rezgen fallen, als Frühregen und keine Blätter, als der Blüten ihre, nur Staub aus Blumen kann steigen und den Regenbogen halten nur Vergismeinnicht und Maiblumen auf ihren blau und weißen Blättchen — die Gegend und alles und das Leben schienen hier nur eine unausschörliche Morgendammerung zu sein, so frisch und nen, voll Ahznung und Gegenwart, ohne Glut und Glanz, und mit einigen Sternen über dem Morgenroth.

Rinder mit Aehrenftraugern in der Sand fagen auf fremden Wagen voll Garben und fuhren ftolg herein.

Joine hing mit inniger Liebe, als war' alles neu burch diesen Abend, an den doppelten Gruppen. "Nur der Landmann allein ift so glucklich, (sagte sie,) daß er in allen arkadischen Berhältnissen seiner Kindheit fortlebt. Der Greis sieht nichts um sich, als Geräthschaften und Arbeiten, die er auch als Kind gesehen und getrieben. Endlich geht er jenen Garten drüben hinauf und schläft aus." — Sie zeigte auf den Gottesacker am Berge, der ein wahrer Garten mit Blumenbeeten und einer Mauer aus Fruchtbaumen war. Jusienne blickte erschüttert hin, sie sah den schwarzen Borhang zittern, hinter welchen ihr kranker Bruder bald getrieben wurde.

Mit durchsichtigem Abend.Goldstaub war ber Garten überweht — ber laute Tag war gedampft und bas Leben friedlich, Delzweige und ihre Bluten sanken aus bem

stillen himmel langsam nieder. — "Dort ist der einzige Ort, (fagte Idoine,) wo der Mensch mit sich und andern einen ewigen Frieden schließet, sagte so schon zu mir ein französischer Geistlicher." — "Solchen christ fatholischen Jammergedanken (versetzte Linda) bin ich so gram wie den Geistlichen selber. Wir können so wenig eine Unsterblichteit erleben als eine Vernichtung." — "Ich versteht das nicht, (sagte Julienne,) — ach Idoine, wenn es nun keine Unsterblichkeit gabe, was thaten Sie?" — "J'aimerais" \*) sagte sie leise zu ihr.

Plöglich wurde vor ihnen wie aus weiter Ferne gefungen: "Freut" — dann spåt "Euch des" — endlich "Lebens" — "Das ist aus dem Gottesacker das
Echo," sagte Idoine und suchte zur Rückschr zu bereden.
"Scho und Mondschein und Gottesacker zusammen (fuhr
ke scherzend fort) sind wol zu stark für Frauenherzen."
— Dabei berührte sie ihr Auge mit einem Wink an Julienne, gleichsam als thu' es ihr weh, daß die Gräfin
nur hinter dem Nebel ihrer Augen den schonen Abend
von Ferne stehen sehe. Die Singstimme klingt mir so bekannt," sagte Linda. "Roquairol ist's, nichts weiter;
wollen wir fort!" sagte Julienne; aber Linda bat zu bleiben, und Joine willigte hössich ein.

Mun gab das Echo — das Mondlicht des Rlangs — wieder Tone wie Todtenlieder aus dem Todten. Chor; und es war, als fangen die vereinigten Schatten sie in ihrer stillen Woche unter der Erde nach, als regte sich der Leischenschleier auf der weißen Lippe, und aus den letten Hohs len tonte ein hohles Leben wieder. Das Singen horte auf, Alphorner singen auf den Bergen an. Da ging

<sup>\*)</sup> Ich wurde lieben.

<sup>25.</sup> Band.

wieder das Nachspiel des Tonspiels feurig herüber als spieleten die Abgeschiedenen noch hinter der Brustwehr des Grabhügels und kleideten sich ein in Nachklänge. Alle Menschen tragen Todte oder Sterbende in der Brust; auch die drei Jungfrauen; Tone sind schimmernd zurücksstatternde Gewänder der Vergangenheit und erregen damit das herz zu sehr.

Sie weinten, und keine konnte sagen, ob trube oder froh. Die bisher so gemäßigte Idoine ergriff Linzda's Hand und legte sie sanft an ihr Herz und ließ sie wieder sinken. Sie kehrten schweigend und einig um. Idoine behielt Linda an der Hand. Die unterirdischen Wasser des Todten. Scho's und Alphörner rauschten ihnen nach, obwol serner. Juliennen entging es nicht, wie sehr Idoine ihr Gesicht, blos um es ihr mit den großen Tropfen in den großen Augen zu entziehen, immer der dicht verschleierten Linda zuwandte; und sie schloß daraus, daß Idoine vieles wisse und kenne und die Braut des Junglings ehre, dem sie durch ihre schone Aehnlichkeit das frohe Leben zurückgegeben.

"Was haben wir nun davon? (sagte Joine spåt und nahe am Dorse.) Wir sehen's voraus, daß wir zu weich wurden und geben uns doch hin. Darum nennen uns eben die Männer schwach. Sie bereiten sich auf ihre Zukunst durch lauter Abhärtungen vor, und nur wir uns durch lauter Erweichungen." — "Was soll man denn machen, (sagte Julienne,) in Flusse springen, auf Berge, auf Pferde und so weiter?" — "Nein, (sagte Joine,) denn ich seh' es an meinen Bäuerinnen; sie leiden an Nerven bei aller Muskel: Arbeit so gut wie andere. — Mit dem Geiste, glaub' ich, müßten wir alle mehr thun und suchen; aber wir lassen immer nur die Finger

und Augen sich üben und regen, das Herz selber weiß nichts davon und thut dabei, was es will, es träumt, weint, blutet, hupft — Ein wenig Philosophieren wär' uns dienlich; aber so geben wir uns allen Gefühlen gesbunden dahin und wenn wir denken, ist's blos, um ihe nen noch gar zu helsen." —

Sie kamen ins Dorf zuruck, es war voll geschäfftis gen Abendlarms, Kinder tanzten Idoinen entgegen, von den Hohen klangen Alphorner herein und aus den Hausern Floten und Lieder heraus. Idoine gab heiter Abend, befehle. "Wie doch (fagte sie) die außere Nuhe so leicht die innere aushebt. Ein beschäftigtes Herz ist wie ein umgeschwungenes Gesäs mit Wasser; man halt' es still, so fließet es über."

Julienne hatte ichon einige Dal, aber vergeblich, nach bem Steuerruder ber Beit und Rebe gehafcht, um ihren Plan gu vollfuhren; jest, da fie Linda's Schweigen, Rube rung und Traumen bemertte, glaubte fie die lang' ermare tete gunftige Stunde ju treffen, wo einige Borte, Die Idoine über die Che ausstreuete, in Linda einen aufges weichten Boden fur ihre Wurgeln finden murben. Durch Die leichte Wendung eines Lobs, bas fie 3doinen über ihe ren muthigen Widerftand gegen bas Schiffziehen in einer verhaften gurften ; Che und über ben Gewinn eines emis gen Jugendlebens gab, brachte fie bie Grafin dagu, ibe ren feberifchen Sag gegen die Che gu offenbaren und gu fagen, bag biefe die Blume mit einem fcharfen Gifene ringe an ihren Stab peinlich gefangen lege - baf Liebe ohne Freiheit und aus Pflicht nichts fei als Beuchelei und Saß - und bag bas Sandeln nach ber fogenannten Moral so viel fei, ale wenn einer nach ber Logif, die er por fich batte, benten ober bichten wollte und baß bie

Energie, der Wille, das Berg der Liebe etwas Soheres fei als Moral und Logit.

Best tam ein Briefden von ber Minifterin, worin fie ihre beutige Abmesenheit mit bem gu traurigen 26: Schiede entschuldigte, ben ihr Sohn diefen Abend fo fonberbar und wie auf immer von ihr genommen. Go viele ftille Gedanken auch diese Rachricht in Julienne und Linda nachließ: 3boine fam burch fie nicht aus ber lebhaften Bewegung, worein die vorige Rede fie gefest, fondern mit einem eblen Burnen, bas aus ber ichonen Jungfrau einen Schonen Jungling machte und ihr Minervens Selm auffeste, erflarte fie ber boben Gegnerin, Die weniger burch fremde Beftigkeit als burch fremde Gefinnung auf gureigen mar, Diefen Rrieg: gewiß fei nur ihre Abneis gung gegen die "Priefter" an der zweiten Abneigung ge: gen die Che Schuld - fei denn das Cheband etwas ans dere ale ewige Liebe, und halte fich nicht jede rechte fur eine emige? - eine Liebe, Die einmal zu fterben glaube, fei ichon todt, und die ewig ju leben furchte, furchte um= fonft - wenn fogar Freunde am Altare verbunden murs ben, wie irgendwo geschehen foll \*), fie murben bochftens fich nur noch beiliger binden und lieben - man gable eben fo viele wo nicht mehre ungluckliche Liebeshandel als ungluckliche Chen - man tonne zwar eine Mutter, aber nicht ein Bater fein ohne die Che und diefer muffe jene und fich durch die Sitte ehren. - ,3ch bin eine Deuts fche (befchloß fie) und achte die alten Ritterfrauen, meine Uhnen, boch, felig ift eine Frau wie Elifabeth und ein Dann wie Gos von Berlichingen, in ihrer heiligen Che."-

<sup>\*)</sup> Beigben Morlaken. S. Sitten ber Morlaken. Aus bem Italien. 1775.

Auf einmal fand sie sich selber überrascht von ihrem Fener und ihrem Strome. "Ich bin ja (sette sie las chelnd hinzu) eine pedantische Predigerwittwe geworden; das macht, ich bin die hochste Obrigkeit von dem Dorfschen, und lasse, da fast in jeder Hutte eine glückliche Wisberlegung der Chelosiskeit wohnt, ungern andere Meinungen bier auffommen."

"O, Madden (sagte Julienne lustig, weil sie Linda ernft fah,) sprechen immer mitunter ein wenig von Liebe und She; sie ziehen sich gern aus einem Brautkranz Blumen."

"Daraus, wissen Sie, konnt' ich mir wol keine nehmen," sagte Joine, auf das eidliche Bersprechen anspielend, welches sie ihren über ihre enthusiastische Rühnsheit argwöhnischen Eltern geben mussen, nie unter ihrem Fürstenstande zu heirathen, was ihr nach ihrer scharfen Gesinnung und Lage so viel hieß als Shelosiskeit. — "Recht hatten Sie indeß, (verfolgte Julienne und wollte scherzhaft bleiben,) die Liebe ohne She gleicht einem Zugwogel, der sich auf einen Mastbaum sest, der selber zieht, ich lobe mir einen hübschen grünen Weutzelbaum, der da bleibt und ein Nest annimmt."

Wider ihre Gewohnheit lachte Linda barüber nicht, sondern ging allein, ohne ein Wort zu sagen, in den Garten und Mondschein hinunter.

"Die Grafin (fagte Jooine jur Freundin, bekummert über die Bedeutung des stummen Ernstes,) hat uns, hoff' ich, nicht misverstanden." — "Nein, (fagte Julienne mit freudigen Mienen über den errungenen Eindruck, den die Nede auf Linda gemacht,) sie hat die seltenste Gabe, zu verstehen, und das häusigste Ungluck, nicht verstanden zu werden." — "Das ist immer beisammen," sagte sie, sann

nach, sah Juliennen an, endlich sagte fie: "Ich muß gang mahr sein, ich wußte der Grafin Verhaltniß durch meine Schwester — Freundin, ist Er ihrer ganz werth?" Eine Frage, beren Quelle die Prinzessin nur in rachsuchst tigen Einflößungen der Fürstin suchen konnte.

"Gang!" antwortete fie ftart. "Ihnen glaub' id, gern," verfeste Idoine, mit ben Lauten eilend, aber mit Bliden rubend. Gie fab die Schwester Albano's immer langer an - Die großen blauen Mugen ichimmerten ftare fer - Minervens helm mar vom jungfraulichen Saupte abgehoben - bas fanfte Ungeficht erfchien lieblich, rubig, flar, nicht ftarfer bewegt als es ein Gebet vor Gott ers laubt, und fo menig begehrend, wie eine Berflarte, und boch immer himmlischer glangend. - Juliennens ichones Berg fturmte auf, fie fah Liane wieder, als fei fie vom Simmel gefommen, ben geliebten Denfchen an einem neuen Bergen einzusegnen; fie fagte mit Thranen: "Du, Du haft 3hm einft ben Frieden gegeben." - 3doine wurde überrascht - aus ihren hellen Augen brangen zwei Thranen - mit Dachbruck antwortete fie: "gegeben" - erichrocken und heftig bruckte fie fich an die Freundin - fagte: "Ich liebte Gie fcon lange" und weiter fprage den fie nichts.

Schnell faßte sie sich — erinnerte Julienne an Linda's Nachtblindheit — und bat sie geradezu, ihr als ihre Feundin nachzugehen, ob sie gleich selber gern ihr dieses Berdienst abstehlen murde, wenn sie durfte. Julienne eilte in den Garten, fühlte es aber nach, daß Idoine ihr Du nicht erwiedert hatte. Idoine mied das weibliche Du; ungleich den Orientalerinnen, welche vor Verwandten den Schleier weglassen, nahm sie, wie ihre Französinnen, so

gar in die herzlichkeit die garten Gefege ber Politeffe berüber.

Julienne fand ibre Freundin im Garten in einer bunfeln Laube ftill, mit tief gefenften Mugen, in Eraume eingegraben. Linda fuhr auf: "Gie liebt 3hn! (fagte fie mit Schmerz und Feuer) Bor' es, Julienne, Gie liebt 36n!" - Diefe fonnt' ihr über bas Musfprechen einer Wahrheit, mit ber fie gerade aus Idoinens Urmen gefommen war, nichts als ihr Erschrecken zeigen; aber Linda nahm ce fur Erftaunen und fuhr fort: "bei Gott! Mein Blick bat fie aufgehafcht. Q fonft mar fie nicht fo lebhaft und ernft und ruhrbar und weich - Ihre innerfte Bewegung bei meinem Erbliden - und ihr Beis nen bei Roquairol's Stimme, weil fie feiner gleicht und ihre lange feurige Sochzeitpredigt - Und bie Gees lenblide auf mich - o hat fie 3hn benn nicht im gros Ben herrlichen Augenblick gefeben, ba ber Blubenbe weis nend fnicete und bas gottliche Saupt gen Simmel bob und die Berflarte und ben Rrieden berunterrief? - 0 baß fie es nur magte, ihm beibes vorzuspielen! Und fann fie bas vergeffen? " -

Julienne kam endlich jum Worte: "fo feth' es benn; ift Idoine aber nicht edel und fromm?" — "Ich habe nichts wider sie und nichts für sie (antwortete Linda). Wenn aber Er sie nun sieht, wenn er die Fromme noch einmal der Verstorbenen ähnlich sindet, wenn die ganze erste Liebe umkehrt und über die zweite triumphiert? . . . Bei Gott! Nein, (setze sie stolz und stark dazu,) nein, das duld'ich nicht; bitten will ich nicht, weinen nicht, oder resignieren, um ihn aber kämpsen will ich. — Bin ich nicht auch schon? Ich bin schoner, und mein Geist ist kühner geschaffen für seinen. Was kann sie geben, was

ich ihm nicht dreifach biete? Ich will's ihm geben, mein Gluck, mein Dascin, auch meine Freiheit, ich kann ihn so gut heirathen wie sie, ich will's . . . . O sprich, Julienne! Aber Du bist eine kalte Deutsche und ihr heimlich zugethan aus gleicher Gottesfurcht. O Gott, Julienne, bin ich denn schon? Betheuer' es mir doch. Bin ich der Verklarten gar nicht ähnlich? Sah' ich nur so aus wie er es gerade wollte! Warum war ich nicht seine erste Liebe, und seine Liane und ware auch gestorben? — Gute Julienne, warum sprichst Du nicht?"—

"Laß mich nur fprechen" fagte Diefe, wiewol nicht gang mahr. Gie mar ergriffen und geftraft von Linda's treffender Bahrheit und vom eignen Bewußtsein, daß fie einen Plan, Linda's Borurtheile gegen die Che aufjulo: fen, angelegt, beffen Sulfmittel ihr von Linda gerade als Rechtfertigungen ber Gifersucht vorgezählt worben; und daß fie einen Felfen auf der Spige eines Felfen in Ber megung und in ben Fall gebracht, ben fie nun nicht mehr regieren fonnte. Much mar fie betaubt, ja ergurnt von einem ihr fremben Ungeftum ber Liebe, vor welchem fie ben verhaften Eroft gar nicht aussprechen durfte, daß Mle bano ftets nach ber Pflicht der Treue handeln murbe. - Schon mar fie überrascht von ber geglückten Befebe rung sum Trauung : Ja. Dit einiger Ungewißheit bes Erfolge bei Linda, die durch bas Mondlicht und die ferne milbe Bergmufit nur fturmifcher geworden, fuhr fie fort: "ich wollte Dich nicht gern unterbrechen mit bem Lobe Deines Entschluffes jur Che - Unrecht haft Du fonft in allen Studen. Freilich ift Gie jest ernfter; aber fie ftand am Sterbebette ihres Chenbildes und fah fich in Lianen erbleichen - bas maßigt febr. Ihn anlangend: fo, batt' Er Dich fruber gefeben . . . . "

"Sah er nicht fruh das Bild auf dem Lago maggiore, aber unahnlich wie er fagt?" —

"Go will ich Dir's denn gestehen, Wilde, (versete Julienne,) weil man Dich nicht überraschen soll, daß ich ihn gestern gebeten, mit zur Prinzessin zu reisen und daß er eben aus Rücksicht und Kälte gegen alle Achnlichteiten mir es derb abgeschlagen; aber morgen erwartet er uns im Prinzengarten."

Berändert — weich mit verklärten Augen sagte Linda mit gesunkener Stimme: "mein Freund liebt mich so sehr? — Ich lieb' ihn aber auch sehr, den Reinen. Mors gen will ich zu ihm sagen, nimm meine Freiheit und bleibe ewig bei mir. Bom Altare ziehen wir davon, meine Julienne, Du und er und ich nach Valencia, nach Isola bella oder wohin er will und bleiben beisammen. Du guter Mond und Musik! Wie die Tone und die Stralen so kindlich mit einander spielen! — Umarme mich, meine Geliebte, vergib, daß Linda unartig gewesen!" — Hier war der Sturm des Herzens in süßes Weinen zergangen. So wird in den Ländern unter der scheitel rechten Sonne täglich der blaue Himmel Donner, Sturm und schwarzer Regen, und täglich geht die Sonne wieder blau und golz den unter.

Julienne versetzte blos: "Schon! nun wollen wir hinauf!" weniger als sie zu schnellen Uebergängen fähig. Als sie oben die stille, helle, nichts begehrende Idoine wieder sah — die fest und heiter Handelnde — flagenlos und hoffnunglos — nur den Aehrenfranz der Thaten, nie den blumigen Brautkranz tragend — so viele weise Bluten zu ihren Füßen, die zu keinem Kranz und Gewinde zusammengehen — ihre helle reine Seele einem hellen reinen Tone gleich, der seinen Reiz durch nasse wolkige Luft

ungetrübt und ungebrochen tragt: fo fühlte fie, Idoine fei ihr fcmefterlicher verwand ale Linda, jene fei ihr ein Ideal und Sternbild in ihrem himmel uber ihr, Diefe ein freindes, bas fern und unfichtbar in einer zweiten Salbfugel bes Simmels glangt; aber in ihr wirfte bie weibliche Rraft, fortzulieben, fast bis in den haß hinein, ftarter als in irgend einer Frau und fie blieb ber alten Freundin getreu. Idoine gehorte unter bie weiblichen Seelen, die bem Monde abnlich find; blag und matt muß er am prachtigen Abendhimmel, ben Glang und brennende Wolfen fchmuden, fteben und fann auf ber Erbe feinen einzigen Schatten verbrangen, und fleigt mit unfichtbaren Stralen, aber bad fremde licht verbleicht und feines machfet aus dem Schatten auf, bis gulest fein uber= irdifcher Glang die Erden , Racht umgieht und in eine zweite Belt umfleidet und alle Bergen lieben ihn weinend und die Nachtigallen fingen in feinen Stralen.

Alles war nun bestimmt und geendigt. Linda hielt sich in ihrer Ferne und blos aus Gesetz der geselligen Artigseit, das sie niemals übertrat. Jooine zog sich, eine Beränderung errathend, aus der vorigen Nähe sanft zurrick. Früh am dunkeln Morgen schieden sie, aber Justienne sagte es ihrer Freundin nicht, daß sie Idoinen, als sie von einander gingen, sich mit nassen Augen hatte wenden sehen.

## 126. 3 p f e 1.

Albano hatte mahrend Linda's Abwesenheit von Ros quairol die Bitte bekommen, nur jestenicht lange zu verreisen, damit er in einigen Tagen sein Trauerspiel ", den Trauerspieler" noch sehen konne. Gaspard, den er uns willig über Linda's Cheschen antraf, gab ihm ein sonders bares Kartenblatt fur Linda mit, worauf von ihrem un- fichtbaren Bater nichts ftand ale dieß:

Ich genehmige Deine Liebe. Ich erwarte, bag Du fie besiegelft, damit ich meine Sochter endlich umarme.

Der Bufunftige.

So viele fremde wichtige Bunsche, die mit dem seis nigen zusammenstossen, hielten nun von seinem zarten Ehrgefühl den Verdacht der Selbstsucht und Zudringlichz keit ab, wenn er sie um das schönste Fest seines Lebens bat. Er machte seinen Vater sehr zusrieden durch diesen Entschluß zu bitten. Gaspard theilt' ihm geheime Krieg, nachrichten mit und sagte ihm scherzend, nun sei es bald Zeit, daß er für seine Freunde, die Neufranken, sechten helse. Albano sagte, es sei sagar sein Ernst. Das hör'er gern von einem Jüngling — sagte Gaspard — der Krieg bilde für Geschäffte und das Recht oder Unrecht desselben thue nichts zur Sache und gehe andere an, die ihn erklären.

Albano machte seine Reise, froh durch Erinnerung, noch froher durch Hoffnung. Er hatte jest den Muth, sich den Tag auszudenken, wo Linda, eine Königin, in die glänzende Krone ihres Geistes den weichen Brautkranz schmiegt — wo diese Sonne als eine Luna aufgeht — wo ein Bater, den der seinige liebt, das hohe Fest unt terbricht durch ein hochstes — und wo einmal zwei Mensschen zu sich sagen dursen: Nun lieben wir uns ewig. — So beglückt und mit einer unendlichen Liebe und sonnens warmen Seele kam er im Prinzengarten an.

Ueberall kam er viel zu fruh nach seiner leidenschaft: lichen Punktlichkeit. Niemand war noch ba ale zwei — Abreisende, Roquairol und die Fürstin. Beide sah man jest oft und so öffentlich beisammen, daß bas Scheinen

Absicht ichien. Roquairol ging ihm boflich entgegen und erinnerte ihn an das erhaltene Billet: "das ift ber Schau= plat, Lieber, (fagt' er) wo ich nachstens spiele, die meis ften Buruftungen hab' ich fchon getroffen, befonders heute. Meine treffliche Furstin hat mir diefen Plat vergonnt." - "Sie fommen boch auch?" fagte biefe gu Albano freundlich. "Ich hab' es ihm ichon versprochen," fagte Albano, den mitten in feinem Fruhling zwei Giefeller an= wehten. Das Fraulein v. Saltermann allein zeigt' ibm großen entschiedenen Born. "Geben wir zu meiner Schwes fter vorber?" fragte Roquairol die Furftin unter bem Wegführen. Albano verftand bas nicht. Die Fürftin nickte. Gie nahmen von ihm Abschied. Fraulein v. Sale termann ichien ihn ju vergeffen. Gie entflogen, hielten oben auf einem von ber gangen blubenden Wegend ume rungenen Berge neben einem Blumengartchen fill und rollten bann hinunter.

Der himmelwagen mit den geliebten Madchen kam jest in den franzosischen Prinzengarten herein. Feurig drückten sich Albano und Linda einander an die Herzen, die sie sich — gleichsam zum zweiten Male für einander geschaffen und geschmückt durch das Schicksal — mit neuen Hoffnungen und Welten heute noch ein Mal täuschend gesben wollten! — Alles war so glänzend um sie her, alles neu, selten, ruhig, die ganze Welt ein Garten voll hoher flatternder Springbrunnen, welche vor der Sonne glanzetrunken ihre Bogen durch einander warfen! — Julienne zog ihn bei Seite, um ihm Linda's schönen Entschluß zu sagen; aber er kam ihr mit der Nachricht des seinigen zuvor. Sie bestärkte ihn durch die ihrige, entzückt üter das seltene Getriebe zusammengreisender Glückräder.

Als Albano wieder bei der Braut mar, und fie bei

ibm, fühlten fie eine neue Barme bes Bergens, - feine von einer ausbrenenden bumpfen Glutfohle, die am Ende fchwarg gerbrockelt, fondern die einer hohern Sonne, Die aus lauten Flammen fille Stralen macht und die bie Menfchen mit einem marmen milden Frublingtag umgibt. Mibano ichob nicht auf und leitete nicht ein, fondern er gab ihr bas Blatt ihres Baters bin und fagte unter bem Lefen mit bebender Stimme: "Dein Bater bittet mit mir und fur mich." - Linda's Thranen fturgten - ber Jungling gitterte - Julienne rief: "Linda, fieh wie er Dich liebt!" - Albano nahm fie an fein Berg - Linda ftammelte: "fo nimm fie benn bin, meine fliebe Freiheit und bleibe bei mir" - ,, bis ju meiner letten Stunde" (fagt' er) .- ,, und bis ju meiner und gehft in feinen Rrieg" - fagte fie gartlich steife - er bruckte fie bes fturgt und ftart ans Berg - ,, nicht mahr, Du verfprichft es mein Lieber ?" wiederholte fie. -

"O, Du Göttliche, denke jest an etwas Schöneres" sagte er. — " Nur ja, Albano, ja?" fuhr sie fort. — "Alles wird sich durch unsere Liebe losen" sagt' er. — "Ja? Sage nur Ja!" bat sie — er schwieg — sie ers schrack: "Ja?" sagte sie stärker. — "O Linda, Linda!" stammelte er — sie entsanken einander aus den Armen — "ich kann nicht" sagt' er — " Menschen versteht Euch" sagte Julienne — "Albano sprich Dein Wort" sagte Linda hart. — "Ich habe keines" sagt' er.

Linda erhob sich beleidigt und sagte: "ich bin auch stolz — ich fahre jest Julienne." Kein Bitten der Schwesster konnte die Staunende oder den Staunenden schmelzen. Der Zorn mit seinem Sprachrohr und Horrohr, sprach und horte alles zu stark.

Die Grafin ging fort und befahl anguspannen. "D

ihr Leute, und Du Hartnäckiger, (fagte Julienne) geh ihr doch nach und stille sie." Aber der empfindlichen Sinnpflanze seiner Shre waren jest Blätter zerquetscht; das ihm neue Auffahren, der Schlagregen ihres Jorns hatt' ihn erschüttert; er fragte nach nichts. "Schau hinauf zu jenem Garten, (sagte die Schwester außer sich,) dort liegt Deine erste Braut begraben und schone die zweite!" — Das wirkte gerade das Gegentheil: "Liane (sagt' er kalt) wäre nicht so gewesen; begleite nur die Gräfin!" "O die Männer!" rief sie und ging.

Bald darauf fab er beibe bavon fahren. 20malig gerftob das wilde Beer des Borns. Aber er hatte, fühlt' er, nicht anders gefonnt. Er war ihr, fie ihm mit fols der neuen Bartlichfeit entgegengereifet - feines mußte von der fremden - und der unbegreifliche Kontraft ente ruftete barum beide fo febr - Er hafte ichon an andern Menfchen das Bitten, wie viel mehr an fich felber, und nie war er vermogend, einen Menschen, ber ibn vers fannte gurecht zu weisen. Er fab jest um fich, alle prane genden Springbrunnen ber Freude maren plotlich nieders gefallen, die Lufte verodet und bas Baffer murmelte in ben Tiefen. Er ritt binauf jum Garten, mo Lianens Grab fein follte. Dur Blumenbeete, einen Lindenbaum mit einer Birtelbant fah er barin, aber fein Grab. Bes taubt und verworren blicft' er hinein und in ben glangens ben Gegenden umber. Berftockt - thranenlos - mit einem im gurudgetriebnen Strom ber Liebe erftidenben Bergen - hinschauend in die weite Bufunft, die zwischen Bergen in frumme Thaler ging und fich verftectte, ritt er bufter nach Saufe. Sier traf er folgendes Blatt von Schoppe an, bas ber vorauseilende Oheim bei ihm abe gegeben:

"Es ist richtig — Ich fand das bewußte Portrait — Ich bring' es in der Jagdtasche mit — In wenigen Wochen oder Tagen komm' ich — Den Kahlkopf hab' ich angetroffen und hinlanglich todtgemacht — Ich bin sehr bei Sinnen. Dein seltsamer Oheim reisete lange mit mir.

S."

# Zwei und breißigste Jobelperiode.

Roquairol.

## 127. 8 p f e [.

Linda hatte den ganzen Tag darauf in schweigendem Seetlenschmerze zugebracht über den Geliebten, der ihr, wie einst Liane ihm, nicht im ganzen lebendigen Feuer der Liebe zu leben schien wie sie — sie war lange von der Kürstin umlagert und dann durch sie Juliennens für eine Lustreise beraubt worden, die ihr nur die Nachricht zuwersen konnte, daß Albano diesen Tag auch einen Aussslug gemacht, um Schoppen früher zu umarmen — sie war still geblieben nach ihrem Grundsaße, daß der weißtliche Stolz hier Schweigen, Ruhe und sogar Bergessen gebiete: — als sie Abends durch das blinde Mädchen aus Blumenbühl, das sie in ihre Dienste genommen, folgenden Brief erhielt:

"Du Meine! Sei es wieder! Ich will noch sterben, aber für Dich, nicht für ein Bolk auf dem Schlachtfeld. Bergib das Gestern und beglücke das heute. Ich habe meinen Borsatz einer Entgegenreise wieder aufgegeben, um Dir heute noch an das herz zu stürzen und Deinen him

mel auszuschödpfen und meinen zu füllen. Ich kann nicht warten bis Julienne wiederkommt; mein Herz brennt nach Dir. Morgen muß ich ohnehin im Prinzengarten sein, wo Roquairol seinen Trauerspieler endlich gibt. Romme diesen Abend — ich siehe Dich bei unserer Liebe an — um 8 Uhr entweder, wenn es hell ist, in die Tartarus Höhle, deren Todtengräber Puß und Orkusz Amdblement Dir gewiß nur lächerlich sein wird, oder wenn es wolkig ist, in das Ende des Flotenthals.

Dein blindes Madchen nimmst Du nur mit. Du fennst ja das Spionenwesen, das gerade uns umstellt. Ich erwarte und begehre keine Antwort von Dir, sondern Schlag acht Uhr schleich' ich durch das Elpsium, um zu sehen, wo die Göttin steht, der himmel, die Sonne, die Seligkeit, Du.

Dein Albano."

Wie durch einen Wetterstral des himmels war ihr ganzes Wesen geschmolzen zu weicher seeliger Glut; denn sie glaubte der Handschrift, daß das Blatt von Albano sei — so unerwartet ihr auch an ihm eine so schnelle Umkehrung erschien —; ob es gleich von Roquairol gesschrieben war. Lasset uns zurückgehen bis an die sinstere Quelle des reissenden Höllenssusse, der seinen eiskalten Arm nach der Unschuld und nach dem himmel ausstreckt.

Roquairol war im Winter bei allen Fehlschlagungen seiner unbandigen Bunsche ziemlich glucklich und gut ges blieben; der Abendstern der Liebe, ob er wol für ihn mehr abs als zunahm, stand doch noch nicht unter dem Horizont, sondern nur unter Gewölfe. Aber sobald Linda mit Julienne abgereiset war — und zwar, wie er sos gleich errieth und früh erfuhr — nach Italien: so bewegte sich ein neuer Sturm durch sein Leben, der ihm die letze

ten Bluten abriß und mit dem lange gelegenen Staub verfinsterte, weil er nun, wie er Albano selber vorauszgesagt, das Netz zu diesem und der Gräsin im Strome heraustomen sah, das beide eng gesangen nahm. Das fressende Gift der Biel-Liebhaberei und Vielgötterei lief wieder heiß in allen Abern seines Herzens um —: er machte wilden Auswand, Spiele, Schulden so weit es nur ging — setze Glück und Leben auf die Waage — warf seinen eisernen Körper dem Tode zu, der ihn nicht sogleich zerschlagen konnte — und berauschte sich in der Wilden, Trauer um sein gemordetes Leben und Hoffen im Leichentrunk der Schwelgerei; ein Bund, den Wollust und Verzweislung schon oft auf der Erde mit einander auf Kriegschaupläßen und in großen Städten geschlossen haben.

Nur etwas hielt den hauptmann noch aufrecht, die Erwartung, daß Albano in seiner Ferne von Linda besharre, und die, daß diese wiederkomme. Jest kam die Fürstin zurück, noch mit allen frischen hoffnungen gegen den kalten Albano, für dessen, dupe" sie sich hielt. Roquairol bewog leicht seinen Bater, ihn ihr näher zu bringen, da er bei ihr über Albano und alles Nachrichten zu sinden hoffte. Er wurd ihr bald durch die ähnliche Stimme und die vorige Freundschaft gegen ihren Feind bedeutend, und noch mehr durch seine seltene Gewandheit, einer Frau immer daß zu sein, was sie gerade begehrte.

Da sie alle seine frühern Berhältnisse und Bunsche schon längst gekannt: so warf sie, sobald ihre Fernschreis ber von Albano ihr die Nachricht von seiner neuen Liebe gegeben, ihm leicht die Erwähnung davon hin. Troß der warmen Rolle, die Roquairol gegen sie zu spielen hatte, wurd' er bech vor ihr wuthend blaß, athemlos, bebend

und ftarrend im Abwechsel, "ift's so?" fragt er leise — fie zeigt ihm einen Brief — "Fürstin, (fagte er wuthend ihre hand an seine Lippen fortpressend,) Du hattest Recht, vergib mir nun alles."

Bie groß er von Albano gedacht, fah er erft jest aus feiner Bermunderung über bas Mnturlichfte von ber Belt. Die haffet das Berg bitterer als wenn es den Ger genftand, den es vorher unter dem Saffen achten mußte, nun ohne Achten haffen muß; fo wie aus demfelben Grunbe ben fchlimmen Menfchen die Beuchelei bes andern weit tiefer und eigennutiger entruftet als ben frommen. Dos quairol glaubte jest, ben ftolgen Freund recht anfeinden gu burfen ; er murbe aus einer beutschen Ruine eine welfche voll Storpione. Die Furftin murbe bas beiße Rlima, . bas bie Storpione erft recht vergiftet. Gie ergablte ibm wie Albano fie fo lange ju gewinnen und auf feine tiefen Minen zu locken gesucht, blos um bei beren Auffpringen ben Benug ber Ralte und bes Sohns gu haben, und wie er fo gleichgultig vom Sauptmann gesprochen, ohne ihn nur des Saffes ju murdigen.

Die Fürstin erlaubte dem Hauptmann eine Stufe nach der andern an ihrem Throne hinaufzugehen, bis er keine mehr hatte als ihre eigene Person. Sie gab ihm auch die letzte Stufe unter der Bedingung Preis, sie zu rächen. Er sagte, er räche sie und sich, denn Albano habe seierlich in dem Tartarus der Gräfin für ihn entssagt. So schienen beide ihre wahre Liebe unter die Larve der Nache zu stecken, die Fürstin ihre für den Hauptmann, er seine für Linda.

Sie brachte ihm einen Plan immer dichter vor das Auge, den er nicht erblickte, fo fehr fie ihn reigte durch die Bemerkung, daß Albano ein großerer Beiber - Liebling

fei und sein werde als man bisher noch dachte, daß sos gar ihre fromme besonnene Schwester Idoine nach ihren stillen Fragen in Briefen und nach andern Zeichen sast beides durch ihn verloren, was sie ihm am Krankenbette wiedergegeben, Gesundheit und Friede, und daß er nie hoffen solle, die Gräfin je abtrunnig zu sehen oder auch zu machen.

Endlich fagte fie langfam bas furchterliche Wort: "Roquairol, Gie haben Geine Stimme und fie hat Abende fein Auge." - " himmel und Solle!" rief er aus, wechselnd roth und blag und jugleich in Simmel und Solle febend, beren Thuren por ihm auffprangen. "Val" fest' er fchnell bagu, ohne bie fcmarge Tiefe Diefes weißichaumenden Deers noch durchdrungen zu haben. Die Rurftin umarmt' ibn feurig, er fie noch feuriger. "In einer poetischen Dichtung (fagt' er) ware mir Dein Gebante leicht gefommen, aber in ber Birflichfeit hab' ich feine Lift!" - "D Schalt!" fagte fie. Go frub und fo lang' er nur durfte, fagte er Du, weil er bas Berg fannte, besondere das weibliche. - Bald darauf, als fie noch offenbergiger gegen einander gemefen maren, fagte fie: "bleibt fie unschuldig bei Ihnen, fo haben Gie niemand beleidigt und niemand hat verloren; bleibt fie es nicht, fo mar fie es entweder nicht, oder fie verdiente Die Probe und Strafe getaufcht ju merben." - ,, 3a, bas ift gottlich - bas gehort in ben herrlichen Trauers spieler fur; por bem Ende" fagt' er, wollte fich aber nicht barüber erflaren.

Jest fam Biel und Mittelpunkt in die wilden Kreife feines Treibens. Er zerlegte falt Albano's Briefe der Liebe in große und kleine Buchftaben, blos um fie punkt, lich nachzumachen; daher fand einmal Albano bei Rabete

ten seine handschrift ohne seine Gedanken. Er fragte Ras betten alle kleine Berhaltnisse Albano's ab, um seine Rolle bis ins Kleinste auszuarbeiten; und eben so las er alle italienische Reisebeschreibungen, um mit Linda über sede schone Stelle frei zu sprechen, wo er als Schein: Albano mit ihr das hesperische Leben genossen. Es kigelte ihn, so mit der Flamme in der Brust und mit dem kalten Eislicht im Ropfe einmal alle theatralischen Zurüstungen und Verwicklungen, so wie sonst für die Bühne, jest für das Leben anzulegen und besonnen zu regieren.

Er sah Albano von der Reise kommen, der ihn stolz behandelte — er sah die blühende Göttin in Lilar gehen — er hörte durch die Spione der Fürstin von ihrer Bers bindung: hoch ging sein todtes Meer in schweren Wellen und suchte die Opfer aus ihrem Fluge bis vom himmel herabzuziehen. Unmittelbar nach dem Trauerspiel, das er mit Linda zu spielen vorhatte, sollte sein eigenes im Prinzengarten kommen, das er von Zeit zu Zeit zu geben versprach und verschob; er mußte lange harren und spähen bis eine Zeit erschien, in welche so viele Zähne eines dops pelten Maschinenwerks zugleich eingreisen konnten.

Endlich erschien die Zeit und er schrieb das oben mit getheilte Blatt an Linda. Alles war berechnet und abge, than und jede Husse des Zusalls mit in den Plan gewebt. Sein Trauerspiel war von seinen Befannten längst einges lernt, obwol niemals einprobiert, weil er, wie er sagte, die Mitspieler selber mit seiner Rolle mitten im Spiele überraschen wollte. Die Freude, die er von jeher hatte, Abschied zu nehmen, — weil ihn hier die Nührung zugleich durch Kurze und Stärfe erquickte — macht' er sich bei so vielen als ihn liebten. Bon Nabette schied er so stürmisch, weich, daß sie erschrocken zu ihm sagte: "Karl,

IIg eda Googe

das bebeutet doch nichts Bofes?" - " Jest ift alles bofe an mir" fagt' er.

Durch Berwendung der Fürstin waren für sein Trauers spiel auf den nächsten Tag die bedeutendsten Zuschauer ges worben, auch Gaspard und Julienne sammt dem Hof. Das Geheimniß zog an; auch der Fürstin war seine Rolle verdeckt. Nur seinen Bater, der dem Hof gern folgen wollte, strich er aus der Zahl durch einen großen Jorn, worein er ihn setze, weil er ihn mit feiner andern als dieser Dornhecke abzuhalten wußte. Seine Mutter und Rabette hatt' er beschworen bei ihrem Gluck, bei seinem Gluck, feine Zuschauerinnen seines Spiels zu werden.

Ein neuer Wind des Bufalls mar ihm jum Seben feiner Flugmaschine durch den feltsamen Bruder des Rits ters gefommen, ber mit folder Freude von ber eifernen Daste feiner tragifchen Daste horte, daß er mit dem Untrag ju ihm fam, er wolle ihm einen neuen munder: baren Spieler gufuhren. "Alles ift befett" fagte "Man mache ein Chor zwischen ben Aften und geb' es Ginem," fagte ber Spanier. Roquairol fragte nach bem Ramen bes Spielers. Der Spanier fuhrt' ihn in feinen Gafthof; innen im Bimmer rief fcon eine thies rifchebumpfe Stimme: "Rommft Du benn ichon wieder, mein Berr?" fie fanden darin nur eine fcmarge Doble. "Man ftelle ben Bogel auf bas Theater, er fei bas Chor, er sage in halbem Gesang mezza voce blos zwei, brei Beilen ber, die Wirfung wird fommen," fagte ber Spanier.

Roquairol staunte über die langen Spruche der Dohle. Der Spanier erbat sich einen langern von ihm, um ihn ihr vor seinen Ohren einzulernen. Roquairol gab ihm den: Im Leben wohnt Lauschung, nicht auf der

Buhne. Der Spanier sagte anfangs blos ein Wort zum Nachsprechen vor, dann wieder eins, wiederholte es drei Mal, sagte dann mit den Fingern den Bogel ermuntern: "allons diablesse!" und das Thier stotterte dumpf die ganze Zeile her. Noquairol fand in dieser komischen Thier. Larve etwas Fürchterliches, und nahm den Borschlag, einige Chorzeilen zu dichten und dem Bogel anzuvertrauen, unter einer eignen Bedingung an, — daß nämlich der Spanier seinen Nessen Albano den Abend vorher von Perstig entserne unter irgend einem Borwand und dann mit ihm im Prinzengarten erscheine. Der Spanier sagte: "Herr Hauptmann, ich brauche keinen Borwand, ich habe Wahrheit! Ich werde mit ihm seinem Freund Schoppe entgegenreisen, er will morgen Abends kommen; auch dieser wird mit zusehen."—

Albano konnte in seiner verworrenen Stimmung gegen Linda und in der erwartungvollen gegen Schoppe nichts so leicht annehmen als einen kleinen Reiseplan, um die sen geliebten Schoppe früher an der Brust zu haben. Julienne wurde in Gegenwart des kranken Fürsten von der Kürstin gebeten, sie zu Idoine zu begleiten, die ihrer auf halbem Wege in einem Gränzschloß wartete, und den andern Tag in den Prinzengarten zurückzugehen. Sie weigerte sich. Der kranke angestistete Bruder that die von ihm erbetenen Bitten dazu. Die Schwester erfüllte sie.

Nun war alles fur den Abend, woran Roquairol Linda sehen wollte, berichtigt — Go klimmen Rachts in den Scheuern eines schuldlosen Dorfchens die eingelegten Brande — der Sturmwind brauset um die muden schlassenden Einwohner — die Rauber stehen auf den Bergen im Abendnebel und schauen wartend herab, wenn die

Feuerschwerter ber Flammen auf allen Seiten burch bie Debel glanzen und mit ihnen rauben und morden werden, um zu ihnen herabzufommen.

### 128. 3 p f e l.

Linda las das Blatt ungahlige Mal, weinte vor für ger Liebe und dachte nicht daran, zu — vergeben. Dies ses Wehen der Liebe, das alle Blumen beugt und keine pflückt, hatte sie schon so lange gewünscht; und jest auf einmal, nach der nebligen Windstille des Herzens, ging es lebendig und frisch durch den Garten ihres Lebens. Sie konnte schwer acht Uhr erwarten. Sie half sich über die Zeit hinweg durch Wählen des Puges, der zulest ganz in dem Schleier, Hute, Kleide und allem bestand, was sie getragen, als sie ihren Geliebten zum ersten Mal auf Ischia gefunden.

Sie stedte die Paradicses, oder Orangenbluten, die Zeiger jener Zeit und Welt, an ihr klopfendes herz und ging zur bestimmten Stunde, mit dem blinden Madchen am Arme, in den Garten hinunter. Sowol aus haß gegen den Tartarus als aus Willigkeit gegen den Brief nahm sie den Weg ins Flotenthal. Die Nacht war finsster für ihr Auge, und das blinde Madchen wurde ihre Führerin.

Oben auf bem Lilarberg mit bem Altare ftand, wie ber bofe Geift auf der Zinne des Paradieses, Roquairol und bliefte scharf in den Garten herab, um Linda und ihren Weg zu sinden. Sein Freudenpferd war unten im tiefen Gebusch an ausländische Gewächse angebunden. Boll Ergrimmung sah er noch Dian und Chariton mit den Kindern in dem Garten gehen; und oben im Donners hauschen ein kleines Licht. Er verfluchte jede störende

Seele, weil er entschlossen war, heute im Nothfall jeden Sturmer seines himmels zu ermorden. Endlich sah er Linda's lange rothe Gestalt gegen das Flotenthal zugehen und das Schwellen Gebusch aufziehen und dahinter versschwinden.

Er eilte den langen Schneckenberg herab, warm wie eine vergiftete Leiche. hinter sich horte er im langen Busch Gewinde jemand nacheilen — er entbrannte und zog seinen Stockbegen, den er nebst einem Taschenpistol bei sich hatte — endlich sah er eine häßliche Gestalt, einem bosen Geiste ähnlich, die ihm nachrannte — sie packte ihn — es war der Fürstin langarmiger Affe — Er durchstach ihn auf der Stelle, um nicht von ihm vers folgt zu werden.

Unten im freien Garten ging er langsam, um keinen Berbacht zu wecken. Er schlich leise wie der Tod, der auf dem Donnerwagen einer Wolke ungehört durch Luste über den Blutenbaum zieht, worunter eine Jungfrau lehnt, und versteckte den morderischen Wetterstral in seine Brust. Er öffnete das hohe Pforten: Gesträuch des Flotenthals; alles war darin still und dunkel; nur hoch im Himmel ging ein seltsamer brausender. Sturm und jagte die Wolken: Heerde, aber auf der Erde war es leise und kein Blatt. bewegte sich. "Ist jemand da?" fragte die blinde Thurhuterin. "Guten Abend, Mädchen!" sagte Noquairol, um durch seinen Sprachton für Albano zu gelten.

Tief im engern laubigen Thale fang Linda leife ein altes spanisches Lied aus ihrer Rinderzeit. Endlich wurde sie erblickt — die Niesenschlange that den giftigen Sprung nach der suben Gestalt und sie wurde tausendsach ums wunden.

Er hing an ihr sprachlos - athemlos - die Wolfe feines Lebens brach - Thranen ber Glut und Dein und Wonne rannen brennend fort - alle Urme, mos rein ber Strom feiner Liebe bieber feicht umbergelaufen mar, ichoffen braufend jusammen und fagten und trugen Gine Gestalt - , Beine nicht, mein guter Densch, wir lieben uns ja immer wieder," fagte Linda, und bie garte fcone Lippe gab ibm ben erften innigen Rug. Da freisete bas Reuerrad der Entzuckung mit ihm reiffend um, und um ben baraufgeflochtenen Ropf mehten die Rlammens Rreife boch auf. Mus Furcht erblickt ju merden, wenn er erblicke und aus Luft hatt' er die Mugen geschloffen, jest that er fie auf, - fo nahe an fich und in feinen Armen fah er nun die bobe Gestalt, bas ftolze blubende Untlig und bie feuchten marmen Liebes : Mugen. Simmlifche, (fagt' er,) tobte mich in diefer Stunde, bas mit ich fterbe im himmel. Wie will ich nachber noch leben? - Ronnt' ich meine Seele in meine Thranen gieffen und mein Leben in Deines, und mare bann nicht mehr!"

"Albano, (sagte fie) warum bist Du heute so ans bers, so traurig und weich?" —

", Nenne mich (fagt' er) lieber bei Deinem Namen, wie die Liebenden auf Otaheiti die Namen tauschen. — Bielleicht hab' ich auch etwas getrunken — aber ich beweue ja das Gestern — und ich liebe Dich ja neu. Ach, Du, liebst Du denn auch mein Inneres, Linda?!

"Suger Jungling, fann ich es denn jest nicht ewig lieben? — Ich bleibe ja bei Dir und Du bei mir."

"Ich Du fennst mich nicht. Wenn weiß es benn ber Mensch, daß gerade Er, gerade bieses 3ch gemeinet und geliebet werbe? Nur Gestalten werden umfasset, nur

hullen umarmt, wer brudt denn ein 3ch ans 3ch? -

"Und ich Dich" — fagte Linda.

"O Linda, liebst Du mich fort in meinem Grabe, wenn die Spreu des Lebens verstogen ist — liebst Du mich fort in meiner Holle, wenn ich Dich aus Liebe ges gen Dich belogen habe? Ift denn Liebe die Entschuldigung der Liebe?" —

"Ich liebe Dich fort, wenn Du mich liebst. Bist Du die Gistblume, so bin ich die Biene und sterbe in dem sugen Kelch."

Die Braut sank an seinen Sale. Er umklammerte sie heftig — und wurde immer ahnlicher dem Gletscher, der durch Barme immer weiter ruckt und schmelzend vers heert. Um ihn zogen die Freuden mit glanzenden, mit himmlischen Gesichtern, zeigten ihm aber in den Sanden Furienmasken.

"Du willst sterben aus Liebe; ich bin schon gestors ben aus Liebe — D Du weißt nicht, wie lang ich Dich schon liebte!" antwortete er.

"Glühender (fagte sie) dent' an diese Nacht, wenn Du einst Idoinen siehst!" — "So seh' ich nur meine aufgestandene Schwester" sagt' er, aber sogleich über die entsahrne Wahrheit erschreckend. "Man sieht (sest' er eilig dazu) das auferstandene Herkulanum, aber man wohnt im blühenden Portici darüber; ich und Du sahen im Baja Golf unter dem Meer die versunkenen Bogen und Thore, und wir schifften nach lebendigen Städten weister. — Ist mir doch auch Roquairol in so manchem so ahnlich und liebt Dich so sehr und so lange und starb auch einmal wie Liane?" —

lig and by Goo

"Aber diesen hatt' ich nie geliebt und nun bin ich Deine ewige Braut."

"Der arme Mensch! Aber ich that, glaub' ich, doch nicht Recht, da ich einst in der Sartarushohle Dir Ungeschenen im Boraus entsagte aus Liebe gegen den Freund."

"Gewiß nicht; aber wie fommen wir beibe auf Dier fes unbeimliche Wefen?" fagte fie fuffend.

"Heimlich mocht' ich's eher nennen" versett' er, entbrennend in hassender Liebe, im Zwiespalt der Rache und Lust und entschlossen, nun den Leichenschleier über ihre ganze Zukunft zu weben. Er schlug die schwarzen Ablerschwingen um das Opfer, und erstickte und erweckte Kusse, er riß die Orangenbluten von ihrer Brust und warf sie zurück. "Liebe ist Leben und Sterben und Him, mel und Hölle, (sagt' er,) Liebe ist Mord und Glut und Tod und Schmerz und Lust — Kaligula wollte seine Zasonia soltern lassen, um nur von ihr zu wissen, war rum er sie so liebe — ich ware das auch im Stand."

"Gottlicher Albano! trinke nicht mehr fo! Du bift ju ungestum, Deine Augenbraunen fturmen sogar mit - wie bift Du benn?"

"Alles auf einmal, wie ein Gewitter, voll Glut — und mein himmel ift hell durch den Blig — und ich werfe kalten hagel — und eine Zerstörung nach der ans dern und es regnet warm auf Blumen — und himmel und Erde verknüpft ein stiller Bogen des Friedens."

Jest sah er am himmel die Sturmwolfen, wie Sturmvogel, zwischen den Sternen und neben dem zornisgen Blutauge des Mars schon heller fliegen; der Mond, ber ihn verjagte und verrieth, warf bald das Richter. Auge eines Gottes auf ihn. Im hohne gegen das Schickfal riß er auf fur seine kussende Buth den Nonnen-

schleier und Heiligenglanz ihrer jungfräulichen Brust. Fern stand der Leuchtthurm des Gewissens von dicken Wolken umzogen. Linda weinte zitternd und glühend an seiner Brust. "Sei mein guter Genius, Albano!" sagte sie. — "Und Dein boser; aber nenne mich nur ein einz ziges Mal Karl" sagt' er voll Wuth. "O heiße denn Karl, aber bleibe mein voriger Albano, mein heiliger Albano!" sagte sie. —

Ploglich fingen im Thal die Floten an, die der fromme Bater zu seinen Abendgebeten spielen ließ. Wie Tone auf dem Schlachtseld riesen sie den Mord heran — da schmolz Linda's goldener Thron des Glucks und Lebens gluhend nieder, und sie sank herab, und das weiße Brautzkleid ihrer Unschuld wurde zerissen und zu Asche.

"Dun die Deinige bis in meinen Sod!" fagte fie leife mit Thranenftromen. " Rur bis in meinen" fagte er und weinte jest weich mit ben weinenden Floten. Un ber goldenen Rugel auf bem Berge glomm ichon ber Mond, der wie ein bewaffneter Romet, wie ein einaus giger Ricfe heraufdrang, ben Gunder aus feinem Eben ju jagen. "Bleibe bis ber Mond fommt, bamit ich in Dein Angesicht febe, bat fies "Dein, Du Gottliche, mein Freudenpferd wiehert fcon, die Tobesfactel brennt berab' in meine Sand" fagte er tragifch leife. Der Sturm mar vom himmel auf bie Erbe gezogen; fie fragte: "ber Sturm ift fo laut, mas fagft Du, Scho: ner?" Er fußte wild ihre Lippe und ihren Bufen wies ber; er fonnte nicht geben, er fonnte nicht bleiben : "Gebe morgen nicht (fagt' er) in ben Trauerspieler, ich fiche Dich, bas Ende, bor' ich, ift ju erschutternd."

"Ich liebe ohnehin dergleichen nie. O bleibe, bleis be langer, ich seh' Dich ja morgen wieder nicht." Er

prefte fie an fich - bectte ihre Mugen mit feinem Unges ficht ju - bas Gorgonenhaupt bes Mondes murbe fchon in den Morgen heraufgehoben - er ließ das leben los, wenn er fie entließ - und boch gehrte jedes gestammelte Wort ber Liebe an ber furgen Beit. Der Sturm arbeis tete in ben geriffenen Baumen, und die Flotentone fcblupfe ten wie Schmetterlinge, wie schuldlose Rinder unter bem großen Flugel weg. Roquairol, wie betaubt von folcher Gegenwart, mar nabe baran ju fagen: fieb mich an, ich bin Roquairol; aber ber Gedante ftellte fich fchnell bagwischen: das verdient fie nicht um Dich; nein, fie ers fuhr es erft in ber Beit, wo man ben Menfchen alles vergibt. - Doch ein Dal heftig hielt er fie an fich ge: brudt, bas Mondlicht fiel ichon auf beide berein, er wiederholte taufend Worte ber Liebe und Scheidung, fließ fie guruck, fuhr fchnell um und fchritt in Albano's Rleis bung durch das Thal hindurch.

"Gute Nacht, Madchen" fagt' er vorübergehend zur Blinden. Linda fang nicht wieder wie vorhin. Die Sterne sahen ihn an, die Sturmwinde redeten ihn an— die Freuden gingen neben ihm, hatten aber die Furienmasken auf den Gesichtern — aus dem himmel griff ein Arm herab, aus der Hölle griff ein Arm herauf und beide wollten ihn fassen, um ihn auseinander zu reißen — "nu, nu, (sagt' er,) ich war wol glücklich, aber ich hatt' es noch mehr sein können, war' ich ihr verzdammter Albano gewesen " — und schwang sich auf sein Freudenpferd und sagte noch in der Nacht nach dem Prinzengarten.

#### 129. 3 pf e 1.

Albano und fein Oheim gogen bem angefundigten Schoppe von Dorf ju Dorf weiter entgegen; ber Dheim ichob die hoffnung wie einen horizont immer vor ihnen voraus; einmal Abends glaubte ber Graf, Schoppe's Stimme nabe neben fich ju boren - umfonft, ber ges liebte Mensch fam noch nicht an fein Berg und schmache tend fah Albano bie Bolfen im Simmel auf bem Weg bergieben, ben fein Theuerer unter ihnen auf ber Erbe nahm. Der Oheim ergablte ibm lange von einem gebeis men Rummer, der ben Bibliothefar oft nieberbrucke, und von deffen Unfas jur Tollheit, der ihn auch fruber von ihm weggetrieben, weil er unter allen Menfchen feis ne fo furchte als tolle. Bon Romeiro's Portrait ichien er nichts zu miffen. Albano fcmieg verdruglich, weil ber Spanier unter die unleidlichen Denichen geborte, Die mit glattem feften Geficht und mit jugefchraubter gehelms ter Seele ben fremden Widerfpruch, ohne eigenen Bis berfpruch, ohne Echo, ohne Spiegel und Menderung um fich flattern laffen fonnen, und fur welche die fremde Des de nur ein ftiller Thau ift, beffen Fallen feinen Stein aushohlt. Dagu fam Albano's Erbitterung gegen beffen neue Unwahrhaftigfeit über Schoppens Rabe und gegen fein eigenes Unvermogen, eine Stunde lang alles uns glaubig anguboren, mas ein Lugner fagt.

"Schoppe ift auf mein Bort durch einen andern Beg schon im Prinzengarten" sagte endlich der Spanier ganz munter, und rieth umzukehren an, im warmen Genusse seiner frechen kalten Kraft, jeden, der ihm nicht huldigte, zwischen scharfe langsame Eisfelder zu pressen.

Gie famen vor bem Pringengarten unter lauter

Wagen an, aus welchen die Buschauer bes beutigen Spielfestes ausstiegen. Albano fand ichon unter ienen feinen Bater, die Furftin und Julienne; und unter ben Mitfvielern Bouverot, feinen alten Exerzizienmeifter Rale terle und die gelbgefleidete Raufmannfrau in rothem Schaul, die ein Dal weniger in als an Roquairol's Bers gen demefen, und biefen felber. Der Sauptmann trat por aller Welt fofort ben befannten Albano an und fagte mit gefuchter Leichtigfeit, bas Spiel beginne balb, nur Dian mit feiner Rrau werbe noch erwartet. Dian, überall leicht beweglich, am meiften durch eine Bitte, fonnte einer fur bie Runft am wenigsten widersteben; burch ibn wurde bald auch Chariton fur bas Spiel gewonnen, aber nicht ohne ben Umftand, daß fie im Stude eine Ges liebte gegen niemand als ihren Gemahl ju fpielen hatte. 218 Roquairol mit Albano fprach, fo murbe feinem Ges ficht, fo wie einem geschwollnen ober gefrornen, bas leichte Lachen fchwer und das Aufheben des Augenlieds; und ine nen brudte ein ftrafender beugender Geift ben feinigen por dem frohen reinen Freunde gur Erde, aus beffen Krubling er die helle Sonne weggeriffen und geworfen und dem er eine ewige Deftwolfe über bas Leben ges bangen.

Unter dem Getummel der Gartenreden und im fruchtlosen Bunsche, der Schwester Julienne drei sanfte Borte für die ihm so lange verdeckte Linda mitzugeben, sah Albano den Bagen der Gräfin auf die Hohe an Liasnens letzten Garten rollen, da halten, und sie und Dian und Chariton aussteigen.

Da fannt' er weiter nichts als den Flug zur ents behrten Geliebten, der fich vor den vielen Augen leicht in die Sehnsucht nach Dian einkleidete; und jest fragt' er im Durft der Liebe nach gar feinem Muge. "Ach ba bin ich boch?" fagte Linda und ging ihm entgegen, mit ben weichen Rebenschlingen garter Blicke fich in feine verwebend - fo fcben und fo liebevoll - und das Abende roth der Berschamtheit jog, wie Frublingrothe in der Dacht, um ihren Simmel, und ber weiße Mond ber Une fculd fand mitten barin! - Albano zerging vom Thaue wind diefer Bergeibung, warf fich feine fuße Freude an ihrer Umtehrung als felbstsuchtigen Stol; über fein Gier gen vor und fonnte in ber ichonen Bermirrung bes Glucks faum das fuße Ctaunen regieren und das aufgelofte Berg, bas vor ihr zerrinnen wollte wie ein Gewitter in Abende than. Er legte in fein Muge die Geele und gab fie ber Geliebten. Bor Chariton mußt' er fich verhallen. Bu Dian und Linda fagt' er, ale fie in die hinunterfteigende Conne faben, blos bas Wort: 3fchia!

,, Da liegt nun freilich, lieber Anastasius (fagte Charriton zu Dian,) meine gute Fraulin Liane begraben und man weiß nicht eigentlich wo im Garten, denn man sieht ja nichts als Blumen und Blumen; sie hat's aber so bes stellt." — ,, Das ist sehr betrübt und hübsch, (fagte Dian,) aber lass' es, — weg bleibt weg, Chariton!" und führte sie seitwarts fort, den Liebenden schonend. Un Albano, der nichts überhörte und übersah, war die Erschütterung davon so sichtbar. Auch Linda nahm sie wahr. ,, Sprich nur aus Dein Weh, (sagte sie,) ich liebe sie ja auch." — ,, Ich denke an die Lebendigen (sagt' er, sich zusammenfassend und bliekte scheu nicht auf den Blux mengarten, sondern auf die sonnentrunkne Abendgegend,) kann man denn genug auf der Erde vergeben und errathen? — Linda, o wie vergibst Du mir heute!"

<sup>&</sup>quot;Freund, (sagte fie,) wenn Ihr sündigt follt Ihr 25. Band.

Bergebung empfangen; aber bis bahin seid noch still!" Er sah sie bedeutend an: "hast Du nicht schon vergeben und ich noch nicht? — Aber wüßtest Du, wie ich in diesen Tagen auf dem Weg zu meinem Schoppe innigst bei Dir lebte und die göttliche Bergangenheit in die Zuknnst brachte — ach, kann ich Dir denn alles sagen an diesem Orte?" — Zum Glück hörte sie — gleich andern Frauen, weniger auf Worte als auf Mienen, Winke und Thaten merkend — mehr mit dem geistigen als leiblichen Ohre und trat nicht in den so nahe aufgesperrten Abgrund seiner Worte. So spielten jest beide, wie Kinder, neben der kalten mit Donner durchzognen Gewitterstange, aus welcher bei der kleinsten nähern Nähe die blisende Sense des Todes sährt.

Beide gaufelten neben bem Gewitter fort. Die Conne jog neben bem fleinen Berge und ebenen Blumen: Grabe mit ihren Flammen in die fernen Cbenen binein. Mus bem tiefen Pringengarten flatterten Sone burch bie langen Abendftralen berauf und vergotterten die goldene Ges gend. - Die Tone maren einsame Schwingen, Die fich ihr Berg fuchten und bann an ihm weiter flogen - und die liebenden Bergen wurden voll Flugel - Die Stralen fanten, Die Eone fliegen - Um Linda und Albano lag ein goldner Rreis aus Garten und Bergen und grunen Siefen, und jede Blume fcmantte reich unter bem letten Gold und murde die Wiege bes Muges, Die Wiege bes Bergens - Die Liebenden blickten fich und die Erde ber geiftert an, die glangende Welt erschien ihnen nur im Bauberspiegel ihrer Bergen und beibe felber maren barin leuchtende Schwebende Bilber.

"Linda, ich will fanfter werden, (fagt' er,) bei ber Beiligen schwor' ich, in beren Garten wir fieben!" -

"Werd' es, Lieber, in Lilar warft Du es eben nicht!" fagte fie. Er verftand es von bem Sturme gegen Liane: " Berhulle dies Undenten in Deine Liebe!" fagt' er ers rothend. Gie fab ibn jungfraulich an, ihr Inneres mar jungfraulich geblieben und unschuldig; wie die Pfirfich fich roth und glubend ber Sonne gufehrt, aber in ben Blate tern bas garte Beig erhalt. 3hr Muge trant aus feinem, feines trant aus ihrem; ber himmel vermifchte fich mit ihrem himmel, die Purpurfonne fdimmerte aus dem warmen Liebethau ber Liebeaugen jurud. "D burft' ich Dich jest fuffen!" fagte Albano. "Ich burfteft Du es!" fagte Linda. "Go golden ging einft die Sonne auf dem Meere unter!" fagte er. - "Und nachher gaben wir uns ben erften Rug!" fagte fie. - "Wir wollen uns jest viel ofter feben" fagt' er. "Ja wol, und langer am Tage, Dachts hab' ich Urme ja fein Muge. Mun geht mir bort ichon mein Auge unter" fagte fie, als bie Conne verfant.

Es war ein guter, sanfter Geist, oder Lianen ihrer — jener, der den Menschen nur an der Dammerung in die Nacht sührt, der uns mildernde Thränen in den Jammer und in die Entzückung gießet und der dem Abendstern der Liebe die kurze Bahn nicht überwölft — Dieser Geist war es, welcher ihre Zungen und Ohren vor dem schrecks lichen Laute bewahrte, der auf einmal den goldenen Abendzkreis in eine ringsumher ausbrennende Holle ausgerissen hatte.

"Wer kommt dort so eilig?" sagte Linda. "Mein Feind" sagte Albano. Roquairol hatte ihn vermisset und Linda's Ankunft vernommen; in der Hollenangst, daß sich an diesem Abende vor ihnen der gestrige ausdecke, eilte er unter dem Borwande, Dian zum Spielen und Albas

no jum Soren ju holen, ben Berg beran. Wie ein Bentaur, halb Menfch, halb Wild, trat er mit verworres nem bumpfen Rriege feines gangen Wefens unter bie mes lodischen Geelen und Freuden. Aber faum daß er an ihnen die Beihe ber Entzudung mahrnahm und die fcmarge Dede noch auf feinem Morde festliegen fab, fo richtete fich in ihm der grimmige Geift der Gifersucht auf: " fie ift nun meine Berlobte" fagt' er fich; und die Connens finsterniß verworrener Reue murbe vom Gemitter des Uns muthe verdectt. Linda, uber feine Stimmenahnlichfeit gurnend aus innerm Schauder, fand vor ihm wie ein Diamant, hell, glangend, bart und fchneibend, Albano aber fanft, im Rachtonen der Barmonie, auf dem Gote tesacker ber Schwester biefes Brubers und in einiger Bers wirrung. In Roquairol folich wieder ber geftrige uns reine Argwohn herum, daß vielleicht Albano und Linda nicht mehr unschuldig feien.

Bornig bat er heute Linda, sein Trauerspiel mit anzussehen. "Sie sagten mir (sagte sie zu Albano) es schliez be so tragisch, ich bin davon keine Freundin." — "Er kennt es gar nicht," sagte Roquairol. "Nein," sagte Albano. — Wie die Schlange sah er auf das Paradies der ersten Menschen herab, sich froh bewußt, daß er ihnen vom Baume seines Erkenntnisses den Apfel reichen konnte, der sie sogleich daraus verjagte. "Budem (fügte sie dazu) seh' ich Abends schlecht oder gar nicht." Rozquairol stellte sich fremd dabei, scherzte über den Gewinn, den er als erster Liebhaber dabei habe, wenn sie ihn nur hore und bat Dian, mitzubitten. Nicht angeborne, sondern erwordene Kälte ist der höchsten Falscheit mächztig, jene nur der Verstellung, diese auch noch der Ansstellung, weil sie zugleich alle Wege und Mittel des Feigers

Deputed by Google

kennt und nußt und sich auf dem Glattels durch die Asche voriger Glut fest macht. Da endlich Albano ihr selber anrieth, an der tragischen Freude Theil zu nehmen, und ihren Freunden und Freundinnen drunten die schöne, reis ne ihrer Gegenwart zu gennen: so willigte sie ein, vers wundert über den Widerruf.

Sie nahm Chariton in ihren Wagen. Die Man, ner gingen voraus. Unterwegs sagte Roquairol zu Dian, der im Stucke Albano's Rolle zu spielen hatte: "sobald ich im vierten Akte gesagt habe: auch die geistliche Liebe geht der sinnlichen entgegen und kommt, wie ein Seefahrer auf dem Wege nach Often, endlich doch in den Lanzdern des Unterganges an, so fallen Sie ein." — Dian lachte und sagte: "ich fall' ein. In Italien aber fängt die Fahrt gleich südlicher und westlicher an." Albanoschwieg verdrüßlich und bereuete, daß er Linda zu diesem ungewissen Feste bereden helfen. Die Fürstin warf einige schnelle Blicke der Verachtung auf die betrogne Linda, und diese antwortete darauf mit gleichen; ausgezeichnete Weissber verrathen ihr Geschlecht am meisten im seindlichen Zussammenstoßen mit ausgezeichneten.

### 123. 3 p f e l.

Die meisten Buschauer waren anfangs mehr der Zusschauer und Spieler wegen als des Spieles halber gestommen; aber bald wurden sie vom Geheimnis und der seltsamen Buhne selber angezogen. Die Buhne war auf der sogenannten Schlummerinset des Prinzengartens, welche mit einer wilden dicken Vermischung von Blumen, Gebuschen und hohen Baumen zugedeckt war. Ihre Morzgenseite zeigte einen offenen freien Vorgrund, auf welchem

Phylized by Goog

gefpielt werben follte, mit einer weißen Sphing auf einem leeren Grabmal tiefer im Grun. Die Ruliffen maren Die dunkeln Laubpartien; Parterre und Logen das ienfeis tige Ufer, bas von ber Infet fich burch einen Gee ab= trennte, ber fo breit mar als ein maßiges Schiff. In zwei Baume ber beiden Ufer gebunden bing in die Mitte bes Sees, wie eine Laterne, der Rafig der Doble ober bes Chore herab, um ihre dumpfe Stimme ben Bus Schauern ju nabern. "3ch bin in ber That neugierig, ( fagte ber Ritter gu feinem Cohne , ) woher Er das Eras gifche nehmen wird. " - ,, Doch! ( fagte Roquairol, ber bisher schweigend und unruhig und auf den Boden ichaus end auf, und abgegangen mar.) Dur muß ich allgemein um Bergebung des Aufschubs ersuchen. Da ich im funften Afte den Mond anrede, fo fann ich den mahren febr aut brauchen, wenn ich nur gerade fo anfange, baß fein Aufgang mit ber letten Szene gusammentrifft."

Endlich stieg er blaß werdend in den Charon, Mas chen, wie er sagte, und suhr allein hinüber. Dann schifften die übrigen Spieler nach einander fort. Alle vers loren sich hinter die Baume. Nun hob sich hinten in den zugelaubten Abend = Landern der Insel die ewige Dus verture aus Mozart's Don Juan, wie ein unsichtbares Geisterreich, langsam und groß in die Lufte.

"Diablesse!" rief barauf der Bruder des Ritters jur Doble und flatichte dabei jum Zeichen in die Bande.

"Macht auf den Sarg (begann dumpf das Thier, begleitet von einzelnen lugubern Ionen des Orchefters) auf dem Gottesacker und zeigt zum letten Male die Leichen, bruft und Sein trocknes Augenlied und dann druckt ihn zu auf immer."

" Jest traten Lilia (Chariton) und Carlos (Dian)

beraus, zwei Liebenbe noch in ber erften Beit ber erften Liebe - noch fein truber Thranenregen verschwemmte ben goldenen Morgenthau - fie find fich fo treu. Lilia freuet fich mit ibm, daß jest ihr Bruder Siort von feinen Reifen fommt und feinen Jugendfreund Carlos als ihren ewigen findet. "Bielleicht ift er auch recht gludlich" fagte Lilia. "D fo gewiß, (fagte Carlos,) er ift ja fonft alles." Buweilen fcmiegen beibe im froben Unblicken, bann gingen Tone aus bem verhullten Abend ber Infel und trugen die ftumme Wonne in den Mether und zeigten fie ihnen ichwebend und verflart. Unter den Buichauern breitete fich eine fuße Theilnahme an Dians und Charis tons gartem aber mit fublicher Glut verwebtem Nachfpies len ihrer iconen Wirflichfeit aus; man borte und fah Die Griechen. - Auf einmal entfloh Lilia hinter Die Blus men : Gebufche; benn ihr Feind Galera, Carlos Bater, fam, von Bouverot gespielt.

Salera verkündigte dem Sohne zurnend die Ankunft seiner Braut Athenais. Carlos offenbarte ihm jest das Geheimniß seiner frühern Liebe und zeigte sich gewassnet gegen eine ganze Zukunft. Salera rief erbittert: "ware Sie doch nicht so schon, damit ich Dich zwänge und strafte! Aber Du wirst Sie sehen und mir gehorchen, und ich werde Dich doch hassen." Carlos verseste: "Bazter, ich habe schon Lilia geschen." — Salera ging mit zornigen Wiederholungen ab, und Carlos wünschte jest noch hestiger Hiorts Wiederkehr, um mit ihm die Schwezster leichter zu entführen durch dessen Bereden und Besaleiten zugleich. Hier schloß sich der erste Akt.

Der Bruder des Ritters rief gur Dohle: "Diables-

se!" und icharrte jum Beichen mit dem Fuße.

" Erscheine blaffer Dann (fprach bas Thier), Die

Uhr wiegt die Beit, Mensch des Jammers, lande auf der stillen Insel an!"

Siort trat blag geschminkt hervor mit offner Bruft, blickte bas Grabmal an und fagte aus innerfter Geele: "Endlich!" Die Dufit spielte einen Sang. "Ja wol Schlummerinfel - unfer Lag endigt fich mit Schlaf," fest' er dagu. Beg fam fein Carlos: "hiort bift Du todt?" rief er im Schreden über die Leiche. "Ich bin nur bleich," fagt' er. "D wie fommft Du fo aus der fcbonen bunten Erde guruct!" fagte Carlos. " Ausgeicopft Rarl - mit todtgebornen Soffnungen - meine Gegenwart ift von der Bergangenheit enterbt - bas Gine nenlaub ift gefallen - nicht einmal die fcone Ratur mag ich mehr und Wolfen wie Gebirge find mir lieber als mahre Gebirge - ich habe das bittere Unfrant auf dem Leben recht abgeerntet - und doch muß ich in dieser leeren Bruft einen Burgengel berumtragen, ber ewig grabt und fcbreibt, und jeder Buchftabe ift eine Bunde - Rathe nicht! Gie nennen's das Gemiffen. wenig Schlaftrunt her auf der Schlafinfel, Rarl!"

Man brachte Wein. Er erzählte nun dem Freunde sein Leben — seine Fehler, worunter er auch den aufssührte, den er eben fortsetze, das Trinken — seine sich wiedergebärende Eitelkeit sogar mit ihrem Selbst Geständenis — seine Weiber Siege, die ihn zu einem Magnetz Berge voll angestogner Rägel zerfallner Schiffe machten — seinen Hang, wie Kardan Freunde zu beleidigen, ein eigenes oder fremdes Gluck zu unterbrechen, wie schon als Kind den Prediger, oder im schönsten Spiel das Klazvier zu zerschlagen, und in einem Enthusiasmus das Frechste zu denken —

" Souft hatt' ich boch noch zwei 3chs, eines, bas

versprach und log, eines, das dem andern glaubte; jest lügen sie beide einander an und keines glaubt." Carlos antwortete: "Schrecklich! — Aber Deine Trauer ist ja selber Hüsse und Gabe" — "Ach was! (versest' er.) Der Mensch verdammt weniger das Schlimme als die vergangene Lage, worin er's begieng, indes er es in einer frischen wieder neu und süß sindet und fortliebt. — Was dort kalt liegt, das ist mein Bild (indem er auf die Sphinx zeigte), das bewegt sich lebendig in meiner bluttigen Brust — hilf mir, ziehe das reißende Unthier heraus!" —

Albano ergrimmte im Innerften über Die frevelnde Bieberholung jener befennenden gartlichen Racht mit ibm\*). "Er ift frech genug (fagte leife Gafpard ju 21le bano), weil er, wie ich bore, wirflich fich felber frielen foll, aber ba er fich fo fieht, ift er boch beffer als er fich fieht." - "O (fagte Albano), fo dacht ich fonft! Aber ift benn bas Schauen auf ben fchlechten Buftanb ein guter? Ift er nicht befto Schlechter, bag er biefes Bewußtsein erträgt und wird befto ichwacher, bag er eis nen unheilbaren Rrebsschaden an fich machfen fieht? Das Bochfte hat er ohnehin verloren, die Unschuld." - "Gis ne fluchtige Wiegen : Tugend! - Gin helles, fectes Dies flettieren bat er boch" fagte Gafpard. "Dur weichliche. chrlofe, zweideutige, vielfeitige Mattigfeit bes Bergens bat er; fpricht von Rraft und fann nicht die dunnfte Luft. Schlinge gerreißen" fagte Albano.

"Karl, (fagte hiort weich als antwortete er jenen,) ja, noch Gine Sulfe gibt's. Wenn am Leben eine frifche

<sup>\*)</sup> Zitan II. Ceite 137.

Rarbe nach ber andern verschießet - wenn bas Dafein nun nichts wirb, fein Luft: fein Trauer, Spiel, nur ein fabes Schaus Spiel: fo ift bem Menfchen noch ein Simmel offen, der ihn aufnimmt, die Liebe. Schlieget fich biefer gu, fo ift er ewig verdammt. Carlos, mein Carlos, ich fonnte noch gludlich werden - benn ich habe Athenais gefeben - aber ich fann noch unglucklicher werden, denn fie liebt mich nicht. In meinem Bergen liegt diefer prangende, aber icharf fortichneidende Demant, an dem ce blutet fo oft es fchlagt."- Ueberall ließ jest Roquairol Linda's Bild mitfpielen. Sier brachte anfangs Carlos ben Freund mit ber Machricht in Aufruhr, daß Athenais von feinem Bater gu feiner Braut erlefen fei und bald tomme ; aber er ftillte ibn, ba feine Schwefter Lilia erichien, indem er ichnell ihre Sand nahm und fagte: " nur diefe lieb ich." - Gie fprachen über bie Binderniffe von Seiten des alten Galera, den Carlos ein Gisfett nannte, bas unter feiner Sonne truge und nicht anzubauen mare. "Stehe mir bei, Rarl, (fagte Siort,) dente, mas Du mir gefchrieben: Bie zwei Stro. me wollen wir uns vereinigen und mit einander machfen und tragen und eintrodnen \*)." - Go verftandigten, vers fetteten und erhoben bie brei Menfchen fich einander wech, felfeitig, alle hatten Gin Biel, bas gemeinschaftliche Glud. - Carlos befchwor ewigen Widerftand gegen feinen Bas ter, Siort ben Schut feiner Schwester und rief: "End, lich gießet bas leere Fullhorn ber Beit, bas bieber nichts gab ale Rlange, wieder Blumen aus - D die Beiber!

<sup>\*)</sup> Eine Stelle aus Albano's Brief an Roquairol. Titan I. S. 88.

Wie gemein und alltäglich sind fast alle Manner! Aber fast jede Frau ist neu!" — Lächelnd sagte Gaspard: "das Umgekehrte sagen die Weiber von uns und sich."
— Froh und friedlich schloß sich der zweite Akt.

"Diablesse!" rief ber Spanier und streckte seine Rechte boch in die Luft.

"Flüchtig (fing die schwarze Dole unter Tonen an) ift der Mensch, flüchtiger ift sein Gluck, aber früher flirbt der Freund mit feinem Wort." —

Der britte Aft brang fofort nach und hob burch bie ununterbrochene Fortfetung des Runft : Baubers - welche jebem Schauspiel und jedem gelesenen Runftwert gebubrte - alles profaifche falte Erftaunen auf, fogar bas über bas munderbare Sprechen ber Dohle auf bem Gee. Gine große fcone ftolge Frau erfchien - Athenais, (von ber Raufmannfran, Roquairol's Debengeliebte, gespielt) voll Soffnung auf ihre alte Freundin Lilia, die fich ,, die fleine Uthenais" nannte, und fuß nachtraumend ben Traum der vorigen Beiten. Lilia fintt in ihre Urme mit doppelten Thranen; in ihrer Sand tragt Athenais ja brei Simmel und drei Sollen. "Wie fcon fommft Du wies ber! - Dein armer Bruder!" fagte Lilia leife. -"Menn ihn nicht, (fagte fie ftolg,) er fann fur mich fterben, aber ich fann nicht fur ihn leben." - Sier flicat Carlos berein ju feiner Lilia - erftarrt im Fluge - faffet fich und nahert fich Lilia. Diefe fagt: " Graf Salera - Athanais" - er murbe blag, Diefe roth. Eine peinliche enge Berwirrung verftricte fie brei; jeder Bonigtropfen murbe aus einer Dornhecke geholt. Lilia wird ichaudernd immer ftarfer Athenais ploglichen Gieg. uber ihr Glud und Lieben gewahr. Athenais ging ab. Beibe Liebende feben fich lange gitternd an: "hab' ich

Necht?" fragt Ellia. "Hab' ich Schuld?" fagt Carlos. "Nein, (fagt sie,) venn Du bist ein Mensch und, was noch schlimmer, ein Mann."—, Bas soll ich denn thun?" versetz Carlos. "Du sollst (fagte sie seierlich) nach einem Jahr in einen Garten auf einer Höhe gehen und Dich umsehen und mich suchen im Garten— im Garten— unter den Beeten— tief unter Einem— ich weiß nicht wie tief"— Sie eilte wie wahnsinnig das von und sang: "vorüber, vorüber, das Lieben und Leben!"

Carlos stand einige Minuten mit dem wilden Blick am Boden und sagte dumpf: "Du thust's, Gott!" und ging ab — begegnete seinem Freund, der ungestum und froh ausries: "Sie ist da!" — eilte aber stolz weiter und rief nur zuruck: "jest nicht, Hort!" Zu diesem kam weinend Lilia und führte ihn fort: "Komm, (sagte sie,) sieh das Grabmal nicht an, wir sind beide zu unglücklich."

Da trat der alte Salera auf mit Athenais — vergriff sich zwischen Eis und Brand und nahm seine kalte Munge für warme — lobte mannlich sie und väterlich den Sohn — und sagte wie in einem Schauspiel: da kommt er selber. "Hier stell" ich Dir, Sohn, (sagt er) Dein Glück vor, wenn Du es verdienen kannst." Carlos hatte Lilia's Herz versoren — der Wunsch des Barters, die Macht der Schönheit, die Allmacht der lieben den Schönheit standen vor ihm, seine Schnsucht und der Gedanke der Grausamkeit gegen diese Göttin, und endlich eine Welt in ihm, die so nahe an ihrer Sonne stand, siegten über eine doppelte Treue — er sank auß Knie vor ihr und sagte: "ich bin schuldlos, wenn ich glücklich bin." — Das Paar geht auf der einen Seite ab; Salera

auf ber andern und trifft auf Lilia, deren hand er mit den Worten nimmt: "Sie als eine Freundin meines hauses und Sohnes nehmen gewiß den innigsten Untheil an dem neuen Gluck desselben durch Athenais." — Soschloß sich der dritte Aft, der Albano durch ungerechte alles verdrehende Anspielungen mit dem erbitterten Bungsche des Endes entstammte und füllte, blos um Roquaix rol über dieses meuchelmörderische Zücken des tragischen Dolchs zur Rede zu stellen. "Der Patron (sagte lachend Gaspard) glaubt mich auch herein zu malen; ich wünsche aber, daß er derbere Farben nehme."

. Che der vierte Uft fich anfing, bob ber Spanier bie Linke empor und die schwarze Doble sprach sogleich : "die Gunde ftraft bie Gunde und ben Feind ber Feind; jaume los ift die Liebe, gaumlos auch die Rache - Geht nun fommt der Menich, den fie nicht mehr lieben und bringt feine Bunden mit und feinen Born." Siort fand ba, wie vor feinem Grab, bas feinen Ropf niederzog - une endlich weinend und trinfend - fanfte Abend : Sone ber Mufik verschmolzen mit dem aufgelößten Leben: - ,, ach fo ift's! (rief er aus tiefer, fcmergender Bruft.) Wirf fie nur endlich meg, die zwei letten Rofen des lebens \*) - zu viele Bienen und Stacheln fteden in ihnen - fie gieben bein Blut und geben bir Gift - D wie ich liebte! Mumachtiger broben, wie ich liebte! Ich nicht Dich! -Und nun fo fteh' ich leer und arm und falt, nichte, nichts ift mir geblieben, fein einziges Berg, nicht mein tigenes - das ift ichon hinunter ins Grab - Der Docht ift aus meinem Leben gezogen und es rinnt bunkel bin

<sup>\*)</sup> Liebe und Freundschaft.

— O ihr Menschen, ihr dummen Menschen, warum glaubt ihr denn, daß es noch Liebe gebe hinieden? Schauet mich an, ich habe keine — Wol ein luftiges Farbenband der Liebe, ein Regenbogen zieht sich hin und stellt sich sest herüber unter uns wankende Wolken, als binde und trag' er sie — Spaßhast! er ist auch Wolke, und lauter Fall — anfangs glänzen bunte Freudentropfen, dann schlagen schwarze!" —

Er schwieg — ging langsam auf und ab — sah ernst einem Waffen; und Larventanz innerer Gespenster zu — stand still — Die Schatten schwarzer Thaten spielzten burch einander um ihn — ploglich suhr er auf, ein Wetterstral eines Gedankens hatte in sein Herz geschlagen — er lief auf und ab, schrie: "Tone her, gräßliche Tdene her!" — und die Hochzeitmusik aus Don Juan, die ihn bisher begleitet hatte, erhob das Zetergeschrei des Schreckens — "göttlich!" sagte er und nur einzelne Worste, nur Tigerstecken erschienen verschwindend am vorüberz gehenden Unthier — "teuslisch! — das Nosen: Sein, das Blüthen: Sein — nun ja! — ich wickle mich selber in die Lauwine und rolle hinunter — und dann sterb' ich schon auf meiner Schlummerinsel" beschloß er sanst und matt.

"O Lilia! gewähre mir Eine Bitte!" rief er der kommenden Schwester entgegen. "Jede, die mich nicht am Sterben hindert" sagte sie. Er legte ihr die Bitte vor: sie sollte ihre Freundin Athenais in die "Nachtlaube" der Insel jeht Nachts unter dem Borwand bereden, daß ihr Bräutigam Carlos ihr zwei Geheimnisse über Lilia noch heute zeigen wolle — "ich habe (seht' er dazu) Carlos Stimme, mit ihr sag' ich ihr mein liebendes Herz, und dann, wenn sie mich liebt, nenn' ich mich Hiort."

— "Ift Deine Bitte Wahrheit?" fragte die Schwester. "So wahr ich morgen noch leben will, sagt' er. "So ist sie bald erfüllt, denn Athenais erwartet mich eben in der Nachtlaube — komme mir nur nach sieben Minuten nach." Sie ging; er sah ihr nach und sprach mit sich: "eile, bestelle den himmel! Schone Schlummerinsel, zugleich die Schlasstäte für das Brautgemach und für den ewigen Schlaf — O wie wenige Minuten stehen zwischen mir und ihrem herzen!" —

"Du bist doch da?" sagt' er und sah nach seiner Pistole. — " Jest (rief er feierlich im Abgehen) ift's Beit jur hellbunkeln That, dann wird das Leichentuch darüber geworfen" und ging schnell ins Laub hinein.

Der Spanier warf einen Zweig ins Wasser und die schwarze Doble sprach leise: "Still ift bas Gluck, still ist der Lod."

"Der Mensch (sagte Gaspard) hat etwas im ganzen Spiele wie wahren Ernst, ich stehe nicht dafür, daß er sich nicht wirklich vor uns allen todtschießet." — "Uns möglich, (sagte Albano erschreckend,) zu einer solchen Wirklichkeit hat er keine Kraft;" indeß vermocht' er doch sich selber nicht recht von dieser bangen Möglichkeit loszus bringen.

Berstort, ungestum, mit losem haar fam hiort zur ruck und sagte leise: "es ist geschehen. — Ich war selig — niemand wird's nach mir." — "Bei der Gelben und jest in der Nacht steh ich fur nichts," sagte Gaspard. Alband errothete über die freche Bermuthung verschämt und noch mehr über Noquairols Frevel erzurnt, im Spiele die geheiligte Geliebte zu entehren und zu entsühren. "Ton ne her, aber weiche, gute" rief er und ließ sich vom Bephyr der Harmonie umwehen und trank unaushörlich

"Reichentrunt" oder Wein; beides jum Berbruffe des Ritters, der das Trinfen verabscheute und die Musik vers mied, weil diese oder beide weich machten.

Er legte fich auf den Rafen und die Piftole neben fich und fagte ftammelnd: "fo lieg' ich benn in ber marmen Afche meines aufgebrannten Lebens - und meine falte fommt bagu - (Er legte feine Doppellorgnette an Die Mugen fest und blickte funkelnd binuber gu Linda) 3ch habe fie am Bergen gehabt, die gottliche Schonheit, meis ne ewige Liebe; meine Tulpe, die fich nun am Abend über ber Biene Schließet, damit fie im Blumenfelche fter: be - auf ben Rosen meines Abende rub' ich und fterb' ich - 3ch schaue die Bolde noch felig an - 3ch fann nicht bereuen - Bergib nur, armer Carlos, ich ftreiche Die Schuld mit Blut burch, aber mit Bug: Thranen fann ich nicht - Gollte fich am Ufer ber Ewigfeit bas, mas die Beit an biefem Ufer abspult, wieder anlegen: fo bab' iche bort fchlimm, ich fann mich bort fo wenig andern als bier. " -

Jest geschah in der Stadt ein Kanonenschuß um einen Desertor anzukundigen. Er nahm seine Pistole in die Hand: "Ja, ja, ein Schuß bedeutet einen Flüchtling — auch aus der Welt — O wenn hebt sich die scharfe Sichel\*) am Morgen und zerschneidet das Leben! Ich bin so mude." Er sah nach dem Morgenhimmel, aber ein Gewitter, das schon leise donnerte, überzog die Pforte des Monds. Er lächelte bitter:

"Auch diese kleine lette Freude mifgonnt mir bas Geschiet! Ich soll den Mond nicht mehr feben — Dun,

<sup>\*)</sup> Der Mend.

ich werbe wohl hoher kommen als er und sein Gewitter — Rur werden mir meine lieben Zuschauer und Buhderer des Sodes durch den Negen vertrieben — Ja! bift du aus, so bin ich aus!" Er zeigte auf die Flasche.

"Bilbe, grafliche Tone aus der Tiefe berauf! -Dein blutiges Brautfleid ber! Es ift Beit, Die abges hende Freude mirft einen langen, machfenden Schatten hinter fich." Albano und Julienne erfannten erftarrend im fleinen Rocke, ben man ihm brachte, ben mit Blut befpristen, ben er auf der Redoute getragen, mo er als Rnabe fich vor Linda ermorden wollen. , Sie follen es auf meine falte Bruft legen," fagt' er, da er's von Fale terle empfing. Der Donner jog naher, die Blige mur: den glubender und ans Gewitter muche eine Bolfe nach ber andern. Er trant die Glafer fchnell. "Schaben fann mir jest nichte, (fagt' er,) auch ber Blig nicht fone berlich, ob ich gleich unter Baumen liege - in biefer Robre fedt ein Blis gegen alle Blise, ein rechter Ges witterableiter." - Das eilende Wetter brangte ibn ber Bufchauer megen jum Biel, und er wurde gornig emport vom Spotte bes Bufalls uber feine theatralifchen Bus ruftungen.

"Nichts ift lustiger und passender als dies Gewitter, (sagte Gaspard,) indeß scheint ihn das Reden und Warzten ziemlich zu ergößen." Die andern Zuchauer wurden von der Szene gepeinigt und doch riß sich keiner los. Den Mitspielern war befohlen, den Schluß als das Merkwort zu nehmen und nicht früher zu kommen. Er sagte: "Die Todesschlange klappert in der Nähe — dort auf der Zukunst schwimmt die Leiche heran." — Man hörte, daß er durch einander sprach und aus dem Stegreif, vom Gewitter gequalt. Er sah die Pistole an:

"Dein Ausblick! so ist der Blick des Lebens gethan und wieder unter dem Augenlied — Ein Funke, ein einziger Funke, so ist der Theatervorhang hinaufgelodert, und ich sehe die Zuschauer stehen, die Geister — oder auch nichts, und den weiten Aether der Welt füllt die ewige schwere Wolke — So steh' ich denn am todten Meer der Ewige keit, so schwarz, still, weit, tief liegt's unter mir, ein Schritt und ich bin drinnen und sinke ewig — Meinetz wegen! Ich schwamm ja vor der Geburt auch drinnen. — Nu nu — (sagt' er, indem es tröpfelte und er nahm das letzte Glas,) der Negen will den armen Erzkaltenden erkälten — Spielt jetzt etwas Sanstes, Scholznes, ihr guten Leute!" —

Darauf spannte er den Hahn des Gewehrs, stand auf, sagte weinend: "Lebe wohl, schönes und hartes Leben! — Ihr paar schönen Gestirne, die ihr oben noch niederblieft, mög' ich euch näher kommen — Du heilige Erde, du wirst noch oft beben, aber der nicht mehr mit, der in dir schläft — Und ihr guten fernen Menschen, die ihr mich liebtet, und ihr nahen, die ich so liebte, es geh' euch besser als mir und verdammt mich nicht zu hart, ich strafe mich ja selber und Gott richtet mich sogleich — Lebe wohl, mein lieber beleidigter aber sehr harz ter Albano, und Du, Du bis in den Tod heiß geliebte Linda, verzeihet mir und beweinet mich!" —

"Liane, lebst Du noch, so stehe Deinem Bruder in der letten Stunde bei und bitte bei Gott fur mich." Sier druckte er schnell das Gewehr an der Stirne ab und frurzte hin, einiges Blut floß aus dem zerspaltes ten Kopfe, und er athmete noch einmal und dann nicht mehr.

Bouverot flog nach feiner Rolle heraus und fing fie

an: "Gben, mein lieber Siort, befinnt fich mein Cars los; " aber er fuhr guruck vor ber Leiche, ftammelte: "Mais! - Mon dieu! il s'est tué re vera - diable, il est mort - Oh qui me payera?"\*) - Linda fant ohnmachtig an Juliennens Bufen, und Diefe fame "D ber Gunder und Gelbftmorder!" - Die Fürstin rief ergurnt: "Oh le traitre!" - Albano fchrie: "Ich Rarl! Rarl!" und fturgte in ben Gee und schwamm hinuber - warf fich über bie gertrummerte Geftalt - und fammerte weinend: "D, batt' ich bas gewußt! - Bruder und Schwester todt - und ich bin duld - o! ware ich unglucklich geblieben - ach mein Rarl, Rarl vergib - 3ch war nicht Dein Reint wie er jammervoll zerworfen da liegt, ber große Tems pel!" - "Sei boch ruhiger, (fagte Gafpard - ber endlich im Rahne berübergefommen mar, und ber mit einer anatomifchen Ralte und Mengier jede Berftummlung ertrug -) er hatte auch feine Regimentschulden und fürchtete Die Untersuchung bei einer neuen Regierung -Best fann man boch Refpett vor ihm haben, er hat feis nen Sarafter wirflich durchgeführt. "

"Albano richtete sich auf und sagte in der Laubheit der Quaal: "Ber sprach das? Ihr jammervoller Bousverot, Ihr kennt nur Schulden!" "Monsieur le Comte!" sagte dieser troßig. "Ich sagt' ce," sagte Gaspard zum Sohn. — "O mein Dian, (rief Albano und freckte die Hand nach diesem aus, der seine weinende Chariton selber weinend hielt,) komme Du her, saß uns ihn verbinden, es kann ja helsen."

<sup>\*)</sup> Aber! — Gott, er hat sich re vera umgebracht — Teufel, er ist tobt! — D, wer wird mich bezahlen?

Zur bestürzten Fürstin, welche an ihrem User blieb, trat der Kunstrath Fraischdörfer mit den Worten, die ableiten sollten: "Bon der bloßen Seite der Kunst ges nommen, wäre die Frage, ob man diese Situazion nicht mit Effekt entlehnte. Man mußte wie im genialischen Hamlet ein Schauspiel ins Schauspiel slechten, und in jenem den scheinbaren Tod zum wahren machen; freilich wär' es dann nur Schein des Scheins, spielende Realistät in reellem Spiel und tausenbsacher, wunderbarer Ressler! — Aber wie es jest regnet!" — Der Fürstin wurde von ihrer Haltermann etwas ins Ohr gesagt — sie suhr auf, mit Armen und Tonen: "Oh monstre! homicide! — Mein armer, unschuldiger Gibbon! — Du Unthier!" — Den Affens Mord hatte sie gehört und schied untröstlich.

Auf ein Mal trat ins tiefe Blau der entblosse Mond, und jeder merkte ihn, aber das Regnen vorher hatte niem mand außer Fraischdorfer wahrgenommen. Albano sah nun die todten Augen und weißen, starren Lippen recht deutlich: "Rein, sie regen sich nicht" sagt'er. Da klang es wie aus Roquairol's Brust und eisernem Mund: "Seid still, ich werde gerichtet!" Und sogleich sing die Dohle als Schluß: Ehor des letzten Aktes an: "Der Arme ruht nun sest und Ihr konnt ihn zudecken!"

Gaspard fah feinen Bruder fehr ernft an: "Bei Gott! (erwiederte biefer) fo fteht in feinem Stud."

Der ganze Sternenhimmel klarte fich auf. Die Gefellschaft fuhr nach hause. Albano und Dian mit Chariton blieben bei der Leiche.

# Drei und breißigste Jobelperiode.

Albano und Linda — Schoppe und bas Portrait — bas Wachs= fabinet — bas Dual — bas Tollhaus — Leibgeber.

### 131 8 pf e 1.

Ulbano wollte am Tage darauf fich einkerkern, bitter weinen und bufen, und fich nicht erquiden durch den Sonnenschein der Liebe; aber er fand abends folgendes von unbekannter hand geschriebene Blatt auf seinem Tisch:

"herr Graf! Man benachrichtigt Sie hiemit, daß Freitags Nachts, da Sie verreiset waren, der seel. haupts mann R. v. Froulay Ihre Rolle bei der Grafin Rosmeiro durch alle Afte durch im Flotenthal gespielt. Sie mussen sich der Nebenbuhler wegen eine andere Stimme und der Grafin Nachts Augen schaffen, wiewol es dieser nicht ganz unangenehm sein mag, sich auf diese Weise öfters in Ihnen zu täuschen. Leben Sie wohl und künftig ein wenig bescheidener!"

Bleich starrte er das Sodtengerippe an, das zwei Riefenhande gewaltsam aus bluhenden jugendlichen Glies dern auf einmal herausgezogen emporhielten. Aber das Feuer der Pein schoß schnell wieder auf und erleuchtete den Jammer rings umher. Mit schmerzlicher Gewalt,

mit blutigen Armen mußte sein Geist den felsenschweren Gedanken, den Leichenstein seines Lebens hin und her wersen, um zu prusen, ob er sich einfüge in die Sodztengruft: — in Roquairol's ganzes Spiel und Ende und Leben griff der Jammergedanke so fassend ein — aber wieder nicht in Linda's Karakter und in den göttlichen Augenblick, den er mit ihr in Lianens letztem Garten zugebracht — und doch wieder sehr in ihre schnelle Werschnung und in einzelne Worte — und gleichwohl war vielleicht dieses vergistete Blatt nur eine Frucht der rachsüchtigen Fürstin, von deren Jorn über Roquairol's eignen und Affen Mord ihm Dian erzählt hatte.

So schmerzlich bewegte er sich auf seinen Wunden bin und her und entschloß sich, noch diesen Abend Linda aufzusuchen, wo sie auch sep: ale er von ihr dieses Briefchen bekam:

"Komme doch diesen Abend zu mir ins Elpsium; er wird gewiß heiter sein. Jest lad' ich ein wie Du neulich. Du sollst mich auf die schönen Berge führen, und es soll mir genug sein, wenn Du nur sehen und genießen kannst. Julienne brauchen wir immer weniger. Dein Bater dringt auf unsere Berbindung durch Borsschläge, die Du heute horen und wägen sollst. — Komme unausbleiblich! — In meinem Herzen siehen noch so viele scharfe Thranen über das bose Trauerspiel. Du mußt sie verwandeln in andere, Du Geliebter!

Die Blinde."

Er lachte über das Verwandeln; "in gefrorne cher," fagt' er. Die heiße Liebe war ihm ein heftiger Ruß in die Wunde. Er ging nach Lilar, dumpf, hastig, tief in einen rothen Mantel gewiefelt wie gegen bose Wetter, — blind und taub gegen sich und die Welt — und wie

ein Mensch, der stirbt, den Augenblick erwartend, wo er entweder vernichtet hinabraucht oder neu belebt in gotte liche Welten hinein fliegt.

Als er Lilar betrat, verzerrte sich der Garten nicht wie neulich, sondern er verschwand ihm blos. Er ging nabe an einigen vermummten Leuten vorüber, die ein Grab zu machen schienen: "Unrecht ist's doch, (sagte einer davon,) er gehört auf den Anger wie jedes Bich." Allbano blickte hin, sah eine bedeckte Leiche, glaubte schaus dernd, es sei der Selbstmörder, bis er den zweiten Gras ber sagen hörte: "Ein Affe, Peter, wenn er vornehm gehalten wird, in Kleidern, sieht reputirlicher aus als mancher Mensch, und ich glaube, er stände auch wieder von Todten auf, wenn man ihn nur ordentlich tauste."—

Eben da ihm der Gibbon der Fürstin, der hier bes graben wurde, wieder jenen gewittervollen Freitag vor die Seele zog: erblickte er Linda, unweit des Traumtems pels am Arme einer sehenden Kammerfrau. Sie grüßte ihn, nach ihrer Weise vor andern, nur leicht, sagte zur Frau: "Justa, bleib' nur hier im Traumtempel, ich gehe hier auf und ab."

Durch diese Einschränkung auf die Perspektive des Traumtempels schloß sie jedes schone sichtbare Zeichen der Liebe aus, und Albano kannte an ihr schon jene stille Zusfriedenheit mit der bloßen Gegenwart des Geliebten so wie zuweilen die Wildheit ihres süßen Mundes. Als er sie zitternd berührte und nahe neben sich wiedersah: so übersiel ihn dieses Wesen voll Macht mit der ganzen göttlichen Wergangenheit. Aber er verzögerte nicht die Frage der Hölle: "Linda, wer war Freitag Abends bei Dir?" "Niemand, Guter; wenn?" versetzte sie. — "Im Flötenthal" — stammelte er. "Mein blindes

Madchen" antwortete sie ruhig. — "Wer noch?" fragte er. — "Gott! Dein Son ängstigt mich; (fagte sie,) Roquairol brachte in jener Nacht den Affen um. If er Dir begegnet?"

"O schrecklicher Morber! — Mir? (rief er.) Ich war verreiset die ganze Nacht, ich war mit Dir in keis nem Flotenthal" — — "Sprich aus, Mensch, (rief Linda, ihn an beiden Händen mit Heftigkeit ergreisend,) schriebst Du mir nicht die rückgängige Neise und kamst?" — Nichts, nichts, (sagt' er.) lauter Höllens lüge. Das todte Ungeheuer Noquairol brauchte meine Stimme — Deine Augen — und so ist's — sage das Uebrige." — "Jesus Maria!" schrie sie von der Schlagstuth getroffen, worein die schwarze Wolke zerris — und griff mit beiden Armen durch die Laubzweige des Laubengangs und preste sie an sich und sagte bittend: "Ach Albano, Du bist gewiß bei mir gewesen."

"Nein, bei dem Allmächtigen nicht! — Sage bas Uebrige," fagt' er. — "Weiche auf ewig von mir, ich bin seine Wittwe!" sagte sie feierlich. — "Das bleibst Du," sagt' er hart und rief Justa aus dem Traumtempel.

"So lebt er fort, Dein Schmerz, mein Schmerz, ich sehe Dich nie mehr. Ich will Lebewohl zu Dir sagen. Sage Du keines zu mir!" sagt' er. Sie schwieg und er ging. Justa kam, und er horte sie noch in der Laube beten: "Laß, o Gott, mir diese Finsterniß morgen, verschone mit deinem Tageslicht die schwarze Wittwe!" Das Mädchen weckte sie auf, nahm sie an der Hand, und sie freuete sich am Arm derselben ihrer Nachtblindheit.

Albano ging in bie Nacht. Auf einmal fand er

wie hinaufgetragen auf einer jahen Felsenspige, unten schlug ein schäumender Strom. Er kehrte sich um und sagte: "Du irrest dich, boser Genius; mich ekelt des Selbstmords, er ist zu leicht und gehort fur Affen 2 Mors der — aber es gibt etwas Besseres, und du sollst mich begleiten."

Er verirrte sich — fonnte den Weg zur Stadt nicht finden — glaubte wieder in Lilar zu sein und trieb sich bange umber ohne Ausweg, bis er zulest ermüdet niedergezogen in den Arm des Schlummers sank. Als er erwachte am Morgen: war er im Prinzengarten und die Schlummerinsel wehte mit ihren Gipfeln vor ihm. Eine jahe Felsenspisse über einem reißenden Strom gab es in der ganzen Landschaft nicht.

Er fab ben himmel an und ben Sag und fein Berg. ,, Sa, fo ift benn das Leben und die Liebe (fagt' er)! Ein gutes, rechtes Feuerwert, befonders wenn man eine Linda burch viele Buruftungen haben foll! Lange fteht es da mit einem bunten boben Schangeruft, voll Statuen, mit fleinern Gebauden, Gaulen und mune berlich, und verspricht noch mehr als es schon verkleidet und verrath - Dann fommt die Racht in Ischia, ein Runte fpringt, Die Formen reifen, es fcweben weiße, helle Palafte und Pyramiden und eine hangende Cone nenftadt am Simmel - in ber Dachtluft entfaltet fich gewaltig eine rege fliegenbe Welt zwischen ben Sternen und fullt bas Muge und bas arme Berg, und ber glude liche Beift, felber ein Feuer zwischen Simmel und Erde, fcmebt mit - - Ginen gangen Mugenblick lang, bann wird's wieder Racht und Bufte, und am Morgen fieht bas Geruft ba, bumm und fcmarg." -

#### 132. 3 p f e l.

"Rrieg" - bies Wort allein gab Albano Frieden; Wiffenschaft und Dichtfunft stedten ihm ihre Blumen nur in feine tiefen Bunden. Er ruftete fich gur nach Frankreich. Dur etwas verschob noch ben Aufbruch, Schoppens Musbleiben, ben er mit feinen Rathfeln erwarten mußte und, wo moglich, mit entfuhren wollte. Er hielt fich ben gangen Sag in Balbern auf, um feis nem Bater und Juliennen und jedem gu entgeben. Line ba's ungluckliche Dacht war tief in feine Bruft binabge fenft, und nur er allein fah hinunter, fein Frember. Er munichte, daß fie felber gegen Julienne ichweige, weil diese nach ihren frommen weiblichen Ordensregeln biegegen feine Dachficht fannte. In feiner Geele batte jest die erfte eifersuchtige Aufbraufung einem schmerzlichen Mitleiden mit ber betrognen Linda, beren beiliger Tempel ausgeraubt ba ftand, Plat gemacht. Was ihn unleidlich fcmergte, war das Gefühl der Demuthigung, mit mel chem die fcone Stolze nun, wie er glaubte, an ibn benfen mußte, und das er bei feiner jegigen bittern Bers achtung Roquairol's defto ftarfer annahm. "Die, nie, wenn fie auch meine Schwester wurde, burfen wir uns mehr erblicken; ich fann fie wol blutend vor mir feben, aber nicht gebengt," fagt' er fich. Buweilen überfiel ibn ein falter Grimm gegen bas Berbangnif, bas immer mit einem ichnellen Wirbelwind gwifchen feinen Umar wungen fuhr und alles auseinander brangte - bald ein Born gegen Linda, Die nicht wie eine Liane gehandelt hatte, und die ben Brrthum ber Bermechelung burch ih: ren Grundfat, ber Liebe alles ju vergeben, felber mit verschuldete - bald inniges Mitleiden, ba fie ohne alle

geistige Achnlichkeiten nicht hatte verwechseln konnen, wie ihm bas heimliche Gericht bes Gewissens sagte, und da sie nun allein dafur buste, daß sie ihm, ihm sich opfern wollte.

Unaussprechlich haßte er ben todten Berführer, weil durch seine That sein Tod nur zu einer seigen Flucht ges worden war. Den armen Deserteur, dessen Entwischen unter dem Trauerspiel laut geworden, sah er gesangen vor sich vorüber führen; aber der Hauptmann desselben war auf immer der Nache entronnen. Nach einigen Tagen wurden ihm Papiere von dem Todten zugestellt; aber er sah sie voll Abschen nicht an. Sie enthielten Nechtsertiz gungen und zugleich Nachs Sünden. Noquairol hatte nach der Freuden Macht den ganzen Morgen im Prinzengarten schreibend verlebt, um die Erinnerung zu kolozieren, die allein ihn, schrieb er, belohnet und beredet habe, daß er nicht schon in der Nacht den sünsten Les bens Alft ausgespielt.

Der Lektor gab in Albano's Abwesenheit kleine Briefe von Juliennen ab, worin sie ihn um seine Erscheinung bat, und ihm Ort und Zeit im Schloß bestimmte, wohin sie aus Lilar gezogen war. Er fam nicht. Sein Bater schien sich nichts um ihn zu bekümmern. Zuweilen kam ihm vor, als wenn ferne Spur, Menschen ihn in weiten Kreisen umschlichen.

Einst stand er Abends noch unten an einem Walds hügel, als er oben einen herausschreitenden Wolf erblickte — der Wolf sah ihn, sprang zu ihm herunter und wurde Schoppe's Wolfhund — bald trat oben sein Freund sels ber mit einem alten Manne aus den Baumen heraus — erblickte ihn, gab dem Manne schnell Geld und ging langsamer zu ihm herunter als er zu ihm hinauf. "Ei,

einen guten Abend, Albano," sagte Schoppe mit der alten Kälte, womit er sprach, wenn er nicht schrieb, und lächelte dabei, aber mit so vielen Linien, daß er Albano ganz fremd erschien. Albano preste ihn hestig and Herz und verwandelte die heißen Worte, die jener nicht liebte, in heiße Thränen. Es war ein alter Stern aus dem Frühlingmorgen, wo seine Liane noch lebte und liebte; er ging ihm unter an einem Grabe in jener Reises Nacht; jest ging er auf und Albano war wieder uns glücklich.

Schoppe befah mit fichtbarem Bohlbehagen Albano's gereifte Geftalt und jog gleichsam beffen fcimmernde Rlugel auseinander : "Du haft Dich (fagt' er) recht gut gestreckt und angefarbt - haft Dai und August auf Ginem Uft, wie ein Domerangenbaum." Albano hatte feine Freude baruber: " Ergable mir nur Dein Leben, mein Bruder," fagte er. - "Ich bachte, Du erft Deis nes, ich bin mude bis gur Dummheit" fagte Schoppe, indem er fich fette und feine Jagdtafche aufschnallte. "Runftig (verfeste Albano). Was Du braudft, will ich Dir fagen - ich befam Deine Briefe - ich liebte wirke lich die Bewußte - ein Ungluck trennte uns - ich bin unschuldig, und fie ift groß - o Gott, fei heute bamit gufrieden!" Die fonnt' er feinen Freunden Schmergen flagen; noch weniger jest bas Ungluck einer Geliebten entblogen. "Doch långer, (verfette Schoppe,) nur fage fest es neues Elend, wenn ich die Beweise fur eure Schwester , und Bruberschaft aus Spanien mitbringe und auspace?" - "Dein, (fagte Albano,) ich brauche uber feine Bergangenheit ju erfchrecken." - "Du gehft noch nach Franfreich?" fragte Schoppe. "Morgen, wenn Du mitgehft," verfege Albano.

"Allerdings als Deine Feldpredigerei - Dicht aus Mangel an Runftgeift, wie Du aus Rom fchreibft, fone bern aus Ueberfluß baran gehft Du unter bie Goldaten. Sch fab' es gern, wenn Du bedachteft, bag auch Dante, Bafar, Cervantes, Borag vorher bienten, eh fie foftbar fcbrieben - nur Studenten fehrens um und bichten ets was Rurges und Gutes und nehmen fpater Dienfte. -Muf meine Reise zu tommen, fo fostet's mich ichon viel, namlich Beit, wenn ich Dir ergable, bag ich Deinen nars rifden Obeim mit einem Bagen Gepact im Defte Ondres anderthalb Poften von Bayonne ertappte. 3ch ges fand ihm, ich ginge nach Valencia, um die bafigen Seidenstrumpfwirterftuble ju gergliebern, meinen Tropfen Eis und eine Beftentafche voll Baleng , Mandeln babei ju genießen und die wenigen Professoren ju besuchen, die beffere Rompendien fur 3000 Realen geliefert \*). Er fomme vor mir gewiß an, fagt' er. Wir bestellten uns in Ginen Gafthof in Valencia. Mir war an ibm geles gen, ba er mich am leichteften einführen fonnte in Ros meiro's Saus. Aber ich pafte ba 14 Tage umfonft auf ibn. - Bei bem Saushofmeifter fand ich fein Gebor. ob ich ibm gleich feinen bummen Schatten funfmal mit der Bitte ausschnitt, einem reifenden Maler das Bilbere fabinet aufzusperren, wo ich bas mutterliche Bild ber Graffin fuchte.

Jegt war ich halb und halb entschlossen, schwanger zu werden und in diesem Sabit alles fur meine Cehns sucht zu fordern, was selber der spanische Ronig keiner

<sup>\*)</sup> So viel bekommt jeder Professor Preis : Gelb für jede befs fere Grammatit und jedes bessere Kompendium; für jede Dissertazion 50 Dukaten u. s. w. Tychsens Bufage zu Bourgoings Reise. 2. Bb.

Schwangern abschlägt \*). In Italien hat man das Kind auf dem Arm, um zu erbitten; in Spanien braucht's diese Sichtbarkeit nicht einmal. Aber zum Glück kam der Oheim. Die Bilderkabinetthür wurde aufgethan. Ich machte mich ans Kopieren, — eines dummen Kückenstückes — und schauete überall nach meinem Insels Portrait. Aber nichts war zu sehen — (Hier zog er ein hölzernes Kutteral aus der Jagdtasche und legt' es vor sich und suhr fort): bis ich's sah zulest — ein Bild lehnte auf der Diele an der Wand, mir die Winterzund Hind, und seine Zurücksehung ging mich an — verdrüßslich und ruhig steckt ich's bei — und schnappte im Kückenstück mitten in einem halben Itis ab — Sieh das Bildniß an!" —

Er zog den Futteral-Deckel davon ab — und Linda strahlte seinen Freund mit einem Strom von Geist und Reizen an, nur in altere Tracht gehullt. Albano konnte kaum stammeln vor Bewegung: "Das ware meines Barters Gemahlin und meine theuere Mutter? Und Du weißt gewiß, daß dieses hier das Bild ift, das Du auf Isola bella von ihr gemacht?" —

"Eben thu' ich's dar!" (sagte er und scheuerte an einer Rose des Bildes auf der Stelle des Herzens.) Mein damaliger Paphos: Name Löwenskiould steckt sub rosa und wird gleich vorkommen. Hatt' ich ihn schon unterwegs ausgekraßt, so hattet Ihr geglaubt, ich hatte mich erst unterwegs hineingeschrieben." — Wie vor einer schreibenden Geisterhand schauderte Albano

<sup>\*)</sup> Eine verlangte z. B. ben König zu feben; er trat so lange auf den Balkon heraus, bis fie befriedigt war.

juruck, ale wirflich ein L und & unter der Rofe vors traten : "Weiter Schab' ich (fagte Schoppe) nicht vor, das Uebrige beb' ich Ihr auf." Albano gog vor feinem biedern Bergenfreund fein Berg aus; ibm durft' er fagen und einwenden, daß Julienne feine Schwester fei -"wogegen ich gar nichts babe" fagte Schoppe - und daß Gafpard eine funftige Beirath zwischen ihm und Linda genehmigt habe: "Es ift fein Musmeg, (fest' er dagu,) ift fie feine Tochter, fo bin ich nicht fein Gohn ich fann fein beiliges Chrenwort unmöglich gur Luge machen - und Gott! in welchen ungeheueren Lafters pfuhl mußte man dann schauen!" - "Unlangend bas Bort und den Pfuhl, (fagte Schoppe gang falt,)' fo laffen fich, wiewol ich überfluffig doch mit Deinem Bas ter vorher aus der Sache fpreche und vorher mit ber Grafin, mahricheinliche Beweise führen, daß ber Rable fopf, der wie er mir felber beichtete, Deines Baters Defhelfer, Braut : und Barenfuhrer gewesen, fein Mann von den frifdeften Sitten war, fondern daß er obwol fonft in viele Gattel gerecht, ben moralifchen auss genommen - feine Stunden und Jahrhunderte hatte, wo er ale ein folder Sund und Strauchdieb handelte, daß mein Sund da ein Monatheiliger gegen ibn ift und ein Rirdvater. 3ch batt' ihm nur das Lebenslicht nicht ausblafen follen, das freilich mehr fant als glomm."

Albano konnt' ihm feinen Schauder über die That nicht verhehlen. "Ich kann nichts bereuen, hore" sagte Schoppe und berichtete dieses: "Schon in Valencia erzählte mir Dein Oheim, daß er in Madrid einen Kerl so und so — ganz wie der Kahlkopf — angetroffen, der ein Wachssigurenkabinet von lauter Tollen ans suhre und herumzeige; oft spreche das ganze Kabinet und

er fige felber mit darin als Wachs und helfe reden — Dein abergläubiger Oheim warb und lieh ihm Geifter dazu, und machte bose und fürchterliche Sachen daraus."

"Ginft in einer Posada bort' ich im Schlafzimmer neben bem meinigen allerlei Stimmen burch einander murmeln und fagen: ,,, Schoppe fommt auch gu une. "" 3ch ftand auf, bas frembe Bimmer mar gur geschlossen. 3ch bor' es wieder, bas teuflische: "" Schoppe fommt auch herein. "" Deine Stube hatte einen Erfer, aus bem fonnt' ich burch bas nabe Fenfter in die Murmel : Stube bei dem Mondlicht feben. In Graus und fraus faß fammtliches Bachs brinnen und ließ fich boren, ber machferne Rahlfopf mitten bar: unter, ich fuchte aber ben lebendigen auf. Die Waches Bestien wechseln gegen einander ihre firen 3deen aus und mich wechseln fie ein - ,,, bort guett unfer Che renmitalied berein "" fagte ber Bache , Rable. -Gott! ich muß furg fein, mir brennt bas Blut wieder burche Berg. - 3ch muthe, hole Gefchof und erfuche Gott um ein verträgliches Gemuth, bas nachgiebt. Bum Unglud merf' ich binten in einer mondleeren Gde neben einem Bater des Todes und einer Schwangern von Bache einen ichwarzen Mantel, der fich regt und aus welchem ber lebendige Tongeber, ber Rahlfopf, quet. ,,, Comarger Bauchsprachmeifter, (rief ich,) fchweige um Gotteswillen, ich feb Dich dort hinten und fchiefe hinein. "" - 3ch hielt's fur Bauchsprache. "

"Jest fing erst das Tollhaus recht an, ich horte es lachen — mich hineinrusen und einen Rameraden und Klubisten mich betiteln — ""Prases, (sagt' ich,) ich bin bekanntlich ein Mensch und seh Dich ganz deutlich"" — Es half nichts der wächserne Kahlkopf versetze vielmehr:

"" Dort fist ja Bruder Schoppe fcon"" und ich fab wirklich auch mich boffiert und pouffiert allbort. -".. Sier ift er auch ju haben, "" rief ich grimmig und fcof auf den Logenmeifter bin, der blutend umfturgte"

"Ich machte mich in diefer Stunde bavon. - Dem Obeim fam ich fpater in ben Burf fur furge Beit; er schenet Tolle und wollte mich aus Furcht, ich schlage fele ber babinein, nicht lange haben. Er befragte mich, ob mir der Wachefiguren = Direttor bes fahrenden Tollhaufes aufgestoßen; ich fonnt' ihm nur wenig anvertrauen behalt' es allein." - "Du bift ein wilder, treuer Denfch, (fagte Albano mit fo innigem Bunfch, ibn ju umarmen,) Du thuft viel fur andere und bift boch viel fur Dich. 3ch fann Dich nun nicht mehr laffen. Deine vorige Lebens = Infel mit allen Blumen fteht tief unter Baffer; und ich muß mich ins unendliche Weltmeer werfen; gib mir Deine Sand und fcwimme mit. Wir reifen mors gen nach Franfreich!" -

"Morgen? (fagte Schoppe.) Ja wol! fo geh' ich beute Abende gur Grafin und bann gu Don Befara." -"Sag' ihr (bat Albano), daß ich fie auch ale Bruder, wenn ich's murbe, nicht befuche, nicht aus Ralte, fone bern weil ich ihr großes Bemuth verehre, fag' ihr's und Gott helfe Dir." Albano wollte geben und ihn ale lein ins nabe Lilar mandern laffen. ,, Dein, begleitet mich, mein Berr; (fagte Schoppe ungeftum) ich habe den alten Rerl abgedantt droben im Bald burch redliche Auszahlung des Geleite = Geldes und mare jest allein vis - à - vis de moi." "Ich verfteh' Dich nicht, (fagte Albano) wovor icheueft Du Dich?" - "Albano (fagte er leife und wichtig, und feine fonft geraben Blide fchlus gen fchen feitwarts und feinen lachelnden Dtund umgine 25. Band.

gelten ungahlige große Faltenfreise,) der 3ch tonnte tommen, ja ja!"

Bermundert und fragend, wer das fei, blickte ibm Albano ins Geficht. "Berflucht, (fagte Schoppe) ich ers rathe Euch gang gut, Ihr haltet mich nicht fur achtels fo verminftig als Euch felber, fondern fur toll. Bolf, tomm berauf! Du Bestie warft baufig auf einfamen Begen und Stegen mein Schirmvoigt und Teufelbanner gegen den Ich. - Berr, wer Richten und feinen Generalvifar und Gehirndiener Schelling fo oft aus Spaß gelesen wie ich, ber macht endlich Ernft genug baraus. Das 3ch fest Gich und ben 3ch fammit, jenem Deft, ben mehre die Welt nennen. Wenn Philosophen etwas, 4. B. eine Idee oder fich aus fich ableiten, fo leiten fie, ift fonft was an ihnen, bas reftierenbe Universum auch fo ab, fie find gang jener betrunfne Rerl, ber fein Baf fer in einen Springbrunnen hineinließ und die gange Racht davor fteben blieb, weil er fein Mufboren borte, und mithin alles, was er fort vernahm, auf feine Reche nung fchrieb - Das 3ch benft Sich, es ift alfo Dbe Subjett und zugleich der Lagerplat von beiden - Sape perment, es gibt ein empirisches und ein reines 3ch Die lette Phrafis, Die ber mabnfinnige Swift nach She: riban und Orford furg vor feinem Lobe fagte, bieg: ich bin ich - Philosophisch genug!" -

"Und was schließest Du Furchtbares aus allem?" sagte Albano mit innigster Trauer. "Alles fann ich leis ben, (sagte Schoppe) nur nicht den Mich, den reinen, intellektuellen Mich, den Gott der Götter — Wie oft hab' ich nicht schon meinen Namen verändert wie mein Namen, und Thaten, Better Scioppius oder Schoppe, und wurde jährlich ein Anderer, aber noch sest mir der

reine 3ch mertbar nach. Man fieht bas am beften auf Reisen, wenn man feine Beine anschauet und fie fchreis ten fieht und hort und bann fragt, wer marschiert boch ba unten fo mit? - Emig redet er fa mit mir; follt' er einmal leibhaftig vor mir auffahren; bann mar' ich nicht ber lette, ber fcmach murbe und todtenblag. Freis lich braucht fein Sund Zahnpulver. Aber Rinder follte man fcminten, es ftande und ginge. 3ch fur meinen Theil beobachte bas Beitalter fo und lachle, weil ich nichts fage; man bricht Menschen wie Servietten auf Tellern in Schonfte, vielfte Formen, ju Schlafmugen, ju Pyramiden, ju Rreugschnabeln, Sapperment, Albano, ju mas benn nicht? Aber die Folge, Bruder? - D Simmel die Folge? 3ch fage nichte, verflucht, ich bin mausstill wie wenige - aber Beiten fonnen fommen, wo etwa ein herr anmeret, Menschen und Dufifnoten, Musifnoten und Menschen, fur; und gut und schlecht, bald ift bei jeden der Ropf oben, bald der Schwang, wenn's namlich fchnell geben foll. Das find Gleichniffe, ich weiß wol, Befter, aber die Backer fundigen bas weiche Geback durch fteinernes oder tonernes im Laben an, Dens ichen indeg ihre harteften Sachen, worunter das Berg ges bort, burch ihre weichften, wogu bie Worte gehoren."

Stumm auf diese Strome führte Albano ihn an der hand nach Lilar vor Linda's Wohnung. Alles war an dieser ohne Licht und schwarz. "Sprich droben sanst Dein Wort, mein Schoppe, und morgen ziehen wir weister!" sagte sehr leise unten Albano scheidend und ließ ihn ins finstere Trauerschloß allein hinausgehen. — " Welch eine Gegenwart!" sagte Albano auf dem Ruckweg durch den Garten.

## 133. Bytel.

Pange erwartete Albano feinen Freund am andern Sag, niemand erschien, fein Mensch mußte von ihm. 2m zweiten Morgen lief bas Gerucht, Die Grafin fei in ber Macht und Gafpard am Morgen abgereifet. Schoppe beide burch Wahrheit fortgetrieben?" fragt' er fich verlaffen und allein. Bergeblich fpurte er Schoppen mehre Tage nach; nicht einmal gesehen mar er worden. "Ich Du, lieber Schoppe!" fagt' er und ichauderte über Die Graufamfeit des Schickfals gegen fich. 2118 er fo über fich und die ftille dunfle Bufte feines Lebens binfab: fo war ihm auf ein Dal, ale wurde fein Leben ploblich erleuchtet und ein Sonnenblick fiele auf ben gangen Bafe ferfpiegel der verfloffenen dunkeln Beit; es fprach in ihm: Bas ift benn ba gemefen? Menfchen - Eraume blaue Lage - fcmarge Rachte - Ohne mich hergefloohne mich fortgeflogen, wie fliegender Commer, ben die Menschenhand weder spinnen noch befestigen fann. Bas ift da geblieben? Ein weites Weh über bas gange Berg - aber das Berg auch - Es ift freilich leer, aber feft - ungerruttet - beiß - Die Geliebten find verlo: ren, nicht die Liebe, die Bluten find herunter, nicht die Zweige - 3ch will ja noch, muniche noch, die Bergangenheit hat mir die Bufunft nicht gestohlen - Doch hab' ich die Urme jum Umfaffen, und die Sand, um fie ans Schwert ju legen, und bas Huge jum Schauen ber Belt - - Aber mas untergegangen ift, wird wieder fommen und wieder flichen, und nur bas wird Dir treu bleiben, mas verlaffen wird, - Du allein. - Freiheit ift die frohe Ewigfeit, Unglud fur ben Sclaven ift Feuers brunft im Rerfer - - Dein, ich will fein, nicht bas ben; Wie, kann ber heilige Sturm der Tone nur ein Stäubchen rucken, indes die roh bewegte Luft Afchenberge verset? Nur wo gleiche Tone und Saiten und herzen wohnen, da bewegen sie fanft und ungesehen. So klinge nur fort, frommes Saitenspiel des herzens, aber wolle nichts andern an der rohen, schweren Welt, die nur den Winden gehört und gehörcht, nicht den Tonen."

Hier fand ihn der Lektor Augusti, der mundlich von der Prinzessen Julienne instandige Bitten brachte, mit ihm in Gaspard's Zimmer zu gehen, wo sie ihm die wichtigsten Worte über Schoppen zu sagen habe. Er ging leicht mit; über das bedeckte Schieksal seines Schoppe erwartete er am ersten bei ihr Aufschluß; auch sah er aus der fühnen Wahl des Boten, wie wichtig der are men Schwester seine Erscheinung sei.

In Gafpard's Bimmer verließ ihn Augusti fchnell, um ihn angufundigen und - allein gu laffen. In feis nem leben ging jest ein langfamer Donner; fam er vom Simmel, von einem Strome, ober nur von einer Dufle, das wußt' er noch nicht. Julienne fturgte weinend bers ein, fonnte nicht fprechen vor heftigem Bergen: "Du gebft fort?" fragte fie. "Ja!" fagt' er und bat fie febr weniger heftig gu fein; benn er wußte, wie leicht ibn fremder Ungeftum anstedte, ba er ohne Born nicht eine mal lange Schach fpielen oder fechten fonnte. Gie flehteihn noch heftiger, nur ju bleiben, bis Gafpard wieder fomme. - "Romint er wieder?" fragte Albano. "Wie anders? Aber die Unwurdige nicht" fagte fie. - "Jus lienne, (verfett' er ernft) o fei nicht fo hart gegen Gie wie bas Schickfal - und laffe mich fchweigen!" -"3ch haffe jest alle Manner und Dich auch (fagte fie). Das fommt aus poetifchen Gemuthern heraus. - D

welche rechtschaffene Braut hatte sich so leicht von einem folden Selbstmorder verblenden lassen, welche? — Aber ich sehe, Du weißt nicht alles." — "Dient's aber zu was?" fragte er. —

Sie fing, verwundert über diese Frage, ohne Ant-

Am Tage, wo Albano Schoppen gefunden, wollte Julienne ihre Freundin Linda, die sie seit dem Abende des Trauerspiels nicht gesehen, wieder besuchen. Alle Zimmer in Lilar waren dicht verhangen gegen den Tag. Julienne fand sie in der Finsterniß figend, mit niederzgesenkten, halbossnen Augen, außerlich sehr ruhig. Nur in langen Zwischenraumen siel eine kleine Thräne aus den Augen heraus. Der reißende Strom ging hoch über die Räder ihres Lebens und sie standen tief unter ihm still. "Bist Du es, Julienne? (sagte sie sanst.) Verzeih' die Finsterniß; Nacht ist sur meine Augen jest Grun. Es thut mir weh, etwas zu sehen." Die Brautssackl ihres Daseins war ausgelöscht, nun wollte sie Nacht zur Nacht.

Julienne that bange Fragen der Berwunderung; fie gab keine Antwort darauf. "Ift's ein Unglud zwischen Dir und meinem Bruder?" fragte Julienne, in welcher die Berwandtschaft immer warmer forgte als die Freundsschaft. "Erwarte nur den Ritter, (antwortete sie) ich hab' ihn herbitten lassen."

Er trat eben herein. Sie bat ihn, fich in dieke turze Nacht zu fügen. Nach einigem Schweigen fland fie ftolz vom Stuhle auf, die schwarzgekleidete lange Gestalt hob vor dem Ritter, den sie nicht sah, die großen Augen gen himmel, ihr stolzes Leben, bis jest ins Leichentuch gewickelt, schlug das Tuch zuruck und fland

blühend von Todten auf und sie redete den Nitter an: "Berehrter Gaspard, Sie versprachen es mir, so wie auch mein Water, daß dieser an meinem Hochzeittage mir erscheinen werde. Der Tag ist vorbei. — Ich bin eine Wittwe. Nun erschein' er mir."

Hier unterbrach sie der Ritter: "Borbei? — O, ganz recht! Ift er denn etwas Gescheiteres und Sittlicheres als ein Mensch?" — und spottete wider seine Weise zornig aufglühend, weil er glaubte, von Albano, dem er so lange vertrauet, sei die Rede.

"Sie verfennen mich, (fagte Linda) ich fpreche von einem Berftorbenen." Bor Julienne fuhr ploglich Dios quairol's Schatten, ferne Unflange ber Furftin hatten ibn eingelautet: "Allmachtiger Gott, (fcbrie fie auf) bes verfluchten Gelbstmorders Spiel hat Wahrheit?" - "Er fpielte, was gefchab, (fagte Linda rubig.) Wir brechen 3d reife. 3d verlange nichts als meinen Bater." - Sier hielt Gafpard ben von Starrfucht verfteinerten Urm wie von einem gegudten Dolch bewaffnet, gegen Die Grafin - Die Finfterniß machte Die Erscheinung fcmarger und wilber - aber er brach bas Gie des To. des wieder mit falten Sanden entzwei und bewegte fich und antwortete mit gelahmter Bunge: "Teufel und Gott: Der Bater ift ba! - Der wird alles fo nehmen - wie es ist — Weiß Er's?" — "Wer?" (fragte Linda.) — "Und mas beschloß Er? - Simmel! Albano namlich." - Gafpard batte in ber Leibenschaft jugleich Erommell's Blodfinn der Bunge und beffen Schlaufinn ber Thaten; und blieb baber jeder Aufwallung, fogar der liebenden fo gram und fern wie "ber Dummheit, Die ihm (wie er fagte) noch viel verhaßter fei als bas gerade Lafter." -

"Ich weiß nicht (fagte Linda.) Ich gehore allein

dem Todten an, der zwei Mal für mich gestorben ift. Sagt das meinem Bater. O, ich wär' ihm längst nache gefolgt, dem Ungeheuren, ins tiefe Reich; ich stände nicht hier vor dem kalten bosen Tadel oder der christlischen Berwunderung, da es noch Dolche gegen das Leben gibt! — Aber ich bin Mutter und darum leb' ich!" —

"Doch diefen Abend feh' ich Gie wieder" fagte Bas fpard gefaßt und eilte hinmeg. "3ch glaube, liebe Julienne, (fagte Linda) jest verfteben wir une nicht mehr fo recht, wenigstens nicht bis jum bochften Puntte, fo wie wir fruher uber Ihre belle - soeur differierten, und Sie an 3hr die Rofetterie, ich aber gerade die Pruberie groß und unsittlich fand." - "Das ift wol mabr, (fagte Julienne falt) Gie find fo mahrhaftig poetisch, ich bin fo prafaifch und altfromm. Ein Ungeheuer barum gu lieben, weil es mich fo graufam betrugt wie feine Regie mentfaffe oder weil es fich genialisch so viele Freiheit lafe fet als feinem Regimente, ober weil es nach feinem Tobe noch Rollen fur die ubrigen Schauspieler nachlaffet ober Briefe an mich Betrogene" - - "That er das?" fragte Albano. - "Gie prieg es fogar als genialifch an ihm, (verfeste Juliane.) - Ginen Golden gu lieben, fagt' ich, oder folche Leute, die ihn lieben, dazu find' ich in mir fein Berg. Leben Gie benn fo mohl als es ger ben mag." Linda antwortete: "Ich haffe alle Bunfche;" gab ihr die Sand, brudte fie nicht, fdwieg fill und fab in ihre Macht. Gie mußte wenig vom leichten und fchlaffen Abschied ber verlornen Freundin.

Roch in berfelben Racht reifete Linda, nachdem fie gang allein lange mit dem Ritter gesprochen, in einem Bagen ohne Facteln, in ihre Schleier gehullt, gang eins sam ab, und niemand wußte, ob fie geweinet oder nicht.

Als Albano feine Schwefter ausgehort hatte, fagte er mit fanfter, bewegter Stimme: "Schliefe Rrieben mit ber Bergangenheit, fie fann ber Denfch nicht fiure men. Der großen Ungludlichen laffe die Racht, in die fie felber hineingezogen ift. - Beswegen wollteft Du mich aber fo eifrig ju Dir haben? Befonders weißt Du etwas von meinem Schoppe, fo fieh' ich barum. " -"Ich antworte Dir; (fagte fie weinend und verwundert) aber Bruder, betheuere, bag Deine Stille nicht wieder Der Borhang eines neuen Unglude ift - 3ch tenn' Euch Manner barin, man follt' Euch alle haffen und ich thu' es auch." - "Ich habe nichts Trubes vor, vor Gott bezeng' ich's. 3hr Weiber, die ihr eure Bolle erft aus. gießen wollt mit Thranen und ausblafen mit Geufgern, begreift nicht, bag oft eine einzige Stunde Denfen bem Manne einen Stab ober Flugel geben fann, ber ibn auf ein Dal aus der Solle hebt und bann mag fie fortbrene nen." - "Go zeige mir (fagte fie weinerlich fomifch) Deinen Flügel." - "Daß ich (verfest' er) nicht auf Menfchen baue, fondern auf ben Gott in mir und uber mir. Der frembe Epheu geht um une herum, an uns berauf, ficht als ein zweiter Gipfel neben unferem und ber ift baburch verborrt. Die Beifter follen neben einan= ber nicht auf einander machfen. Wir follten Reben, wie Gott, als Unvergangliche bie Berganglichen." -

"Necht gut, (fagte sie) wenn's Dir nur Ruhe schafft. Was Deinen armen Schoppe betrifft, so ist er zur Strafe ins Tollhaus gesteckt, ober hor' erst ordentlich. Er framte ein Mahrchen von einer zweiten Schwester von Dir bei Deinem ohnehin durch so vieles gereizten Bater aus. Man konnt' ihm diese neue Verstandes; Berwirrung

hingehen lassen; aber Dein Oheim wurde gerusen, der ihm ins Gesicht sagte, er habe den Kahlkopf ermordet; und ihm wurde stolz die Wahl zwischen Gesängniß und Irrhaus gelassen; so begab er sich in dieses. Bleibe, bleibe! Das Wichtigste kommt. Wie ich auch von ihm denke, ich sehe, er ist dein redlicher Freund; und frei heraus zu reden, sogar Linda legte noch vor der Abreise eine Borbitte im letzten Blatte an mich für ihn ein. Nicht blos die närrische Neise nach Spanien macht' er für Dich, auch Deine Kur: vielleicht bist Du ihm das Leben schuldig. Mich wundert, daß ich oder irgend jemand es Dir noch nicht gesagt."

Sie sieng nun an mit Joinens mildthatigem festen Charafter, mit ihren Arfadien und mit dem letten Tage, da sie bei ihr gelebt und ihr in die helle Seele geblickt. Sie kam dann an sein Fieber; und Trauerbette neben Lianens Bahre und auf des alten Schoppe Reden und Laufen und auf seinen schönen Sieg, da er die verklarte Liane endlich in Joinens Gestalt vor sein Auge gebracht, damit sie das Heil: Wort sage: habe Frieden.

Jest war er im Sturm und Julienne in Frie, den: "Darum (fuhr sie fort) halt' ich's für Pflicht, mich Deines Freundes ein wenig anzunehmen. Der arme Teufel ist unschuldig — durch Gewissenbisse und selber durch seinen jesigen Ort kann er das, was er von Berstand noch hat, vollends verlieren — ganz unschuldig sag' ich; denn Dein Oheim, den ich längst hasse, und der nur erst vor Rurzem, aber vergeblich versuchte, meinem kranken Bruder geistermäßig und mordmäßig zu erscheisnen — er hätt' es auch bei Lianen wol gethan, wenn sie es erlebt hätte — dieser Mensch ist — warum darf ich's nicht ruchtbar machen, da sich alles geändert und

umgeworfen — eine und eben dieselbe Person mit dem Kahlkopf und ein Bauchredner — Bruder!?" Aber Albano war ihr schon entstogen.

### 134. 3 p f e l.

Albano wollte feinen Freund fruher befreien als rachen; daher wollte er erft ju Schoppe eilen und bann gum Oheim. Aber als er an des lettern erleuchteten Bimmern vorübergieng, erfaßte ihn ein ploglicher Born und er mußte binauf. Der lange hagere Dheim ging dem aufgebrachten Jungling mit der Dohle auf der Band langfam entgegen. " 216ano marf ihn ohne Umftande feine Doppel-Rolle, fein himmelfchreiendes Berfibren Schoppens und die Blendwerfe gegen ihn felber mit Rlammenaugen por und foderte Untwort und Rache. "Ja, ja, (fagte der Spanier seine Diableffe ftreichelnd,) ich habe die Die ftolen - ich habe feine Beit, feine Beit jum Reben."-"Sie muffen fie haben" fagte Albano. "Ich habe teine deo patre et filio et spiritu sancto testibus; ce ift balb swiften 11 und 12 und ber Rinftere fteht bier." -"himmel! wogu diefe einfaltige tragische Szenerie? O Gott, ift es benn nicht moglich, bag 3hr einmal ein Menfch feid, (mit Graufen in feine Gefichthaut blidend, die burchaus nicht freudig und nicht liebend ausschen fonnte) daß Ihr erschrecken, errothen, bereuen, Guch erfreuen tonnt? - Bas wußten Gie von meinem Schoppe, da Sie fich einft im Reller bei Ratto als Rable topf anstellten, ale mußten Gie eine furchterliche That von ibm?" - "Riemand braucht etwas zu miffen, (verfest' er) man fagt jum Menschen: ich fenne Deine vers ruchte That, ber Denfc benft juruck, er findet fo eine."-"Aber was hatt' er Ihnen gethan?" fragte Albano ers

schüttert. Er verseste troden: "Er hat zu mir gesagt: Du hund! — Es schlägt 11 Uhr, ich sage nichts mehr als was ich will."

Hier brachte ber Spanier zwei Pistolen und einen Sack, wieß ihm, daß sie nicht geladen waren, bat, eine zu laden (er gab ihm Pulver und Blei), aber die andere nicht. "In den Sack, jede in den Sack, (fagt' er) wir loosen!" Je kühner, je besser, dachte Albano. Der Spanier ruttelte beide um, und ersuchte Albano mit dem Fuße auf eine zu treten zum Wahlzeichen. Es geschah. "Wir schießen zugleich, (fagte der Oheim) sobald es die zwei Viertel ausschlägt."— "Nein, (fagte Albano) schießet bei dem ersten Schlag, ich bei dem zweiten."— "Warum nicht?" versetzte jener.

ftellten fich in ben entgegengefesten Bimmers Bincfeln einander gegenüber - mit ben Diftolen in ben Banben ben Schlag halb zwolf Uhr erwartend. Spanier machte im ftummen Borchen bie Mugen gu. Albano in Diefes geschloffene Buften : Geficht fab, fam ibm por, als tonne an einem folden Befen gar feine Gunde begangen werden, gefdweige ein Todtfchlag. murmelten im leifen Bimmer funf Stimmen burch einanber, als tamen fie von den alten Philosophen, Buften an ben Banden; ber Bater bes Todes, ber Rahlfopf, die Doble ichienen ju reben und eine unbefannte Stimme, ale fei ce ber fogenannte Cinftere. Gie fagten unter eine ander: "Finfterer, nicht mahr, ich habe feine Unmahrheit gefagt? - 3ch bringe funf Thranen, aber falte - 3ch trage die Rader bes Leichenwagens auf dem Ropf - 3ch fubre das Pantherthier am Strick - 3ch fcneid' es los - 3ch zeige mit bem weiffen Finger auf 3hn - 3ch

bringe den Nebel — Ich bringe den faltesten Frost — Ich bringe das Schreckliche." —

Sier that es den ersten Glockenschlag und der Sparnier schoß ab — bei dem zweiten feuerte Albano — beide standen unverwundet da; Pulverdampf zog umber, aber eine Zersplitterung erschien nirgends, als sei die Kusgel nur eine mit Quecksilber gefüllte gläserne gewesen. Mit grimmiger Verachtung sah ihn Albano wegen der vorigen Stimmen an: "Ich mußte," sagte der Oheim.

Ploglich brach der Lektor athemlos herein, den Justienne abgeschieft, um einen wahrscheinlichen Zweikampf zu hindern. "Graf! (stammelte er) ist etwas gesches hen?" — "Es muß, (versetzte der Oheim) in der Nähe etwas geben, der Dampf zog herein; wir wollten uns eben zur guten Nacht umarmen." Er klingelte und befahl dem Bedienten, den Wirth zu befragen, wer so spat noch abseuere. Albano staunte und konnte scheidend nur sagen: "Es sei! Aber surchtet den Wahnsinnigen, den ich losskeite!" — "Ach thut's nicht!" sagte der Spanier und schien zu fürchten.

Augusti begleitete ihn auf die Gasse und ließ ihn nur nach dem Shrenworte los, nicht wieder hinauf zu gehen. Albano aber flog noch in der spaten Nacht dem Hause des Jammers und dem gefrankten Herzen zu.

#### 135. 3 n f e 1.

Raum hatte Albano dem Jrrhaus, Inspector, einem jungen glatten rothen Mannchen, seinen Namen, den dies ser schon kannte, und sein Gesuch um Schoppe's Freiheit sammt seiner Burgschaft fur ihn bekannt gemacht: so lachelte ber Inspector ungemein vergnugt ihn an und sagte: "still beobacht' ich seit Jahren das ganze haus — die kleinsten

Digital by Google

Buge hafch' ich fur ein funftiges philosophisches Dublis fum; und fo legt' ich's febr ernsthaft auch auf herrn Schoppen an. Aber nie, mein herr Graf, nie ertappt' ich ihn über einem Buge, ber Tollheit versprochen hatte; alle meine englischen und beutschen Werte baruber liefet er vielmehr und bespricht fich mit mir uber die Beilans ftalten in Irrenanftalten. Ein Richtianer fann er fein (aus feinem 3ch fchließ' ich's) und ein humorift auch; ift nun icon beibes ichmer von Berrudung ju trennen, wie viel mehr ihre Ginigung! Mit welcher Freude uber bas Busammentreffen unserer Beobachtungen ich Ihnen bier ben Schluffel ju feiner Stube gebe, bas benten Sie "Wenn er fein Marr ift, (fagte feine fich felber!" Frau) warum zerschlagt er benn alle Spiegel?" "Gben barum (verfeste ber Infpettor), ift er aber einer, fo ift Dein Mann ein noch großerer."

Reine Thur offnete Albano je beklommener als bie su Schoppens Beinem Zimmerchen. "Ich hole Dich ab, mein Bruder," rief er fogleich, um fich und ihm Schame rothe gu ersparen; aber ale er ben alten Lowen naber fand er ihn in diefer Fanggrube gang verwandelt, nicht gabm, friechend, wedelnd, aber entzweigeschlagen und mit zerbrochenen Tagen auf die Erde gedruckt; - Die Uns flage des Mords, die er rechtschaffen eingeraumt, verbuns den mit Gafpard unbarmbergiger Berurtheilung, hatten feine ftolge freie Bruft mit giftiger Scham gefüllt und gerfreffen. "Es geht mir hier wohl, nur verfpur' ich mich unpag;" fagte Schoppe mit glanglofem Muge und tonlofer Albano fonnte bie Thranen nicht verbergen, er fchlang fich um ben Rranten und fagte: "großmuthiger Menfch, Du gabft mir einft in meiner Rrantheit Genes fung und Beil jurud und ich mußte es nicht und bantte

Dir nicht, gehe mit mir, ich muß Dich in ber Delnigen pflegen, Dich heilen und troften wie ich fann, bann rels fen wir."

"Glaubst Du, mein Kriton, (versetzte er, durch den Balfam seines wunden Stolzes gestärkt) daß ich etwan kein Socrates bin, sondern wirklich herausgehe aus meisnem torre del filosofo? Ein Chrenwort ist eine dieke Kette." — "Erzähle mir alles, verschone niemand; aber ich sage Dir darauf eine Neuigkeit, an der sogleich Deine Kette schmilzt" sagte Albano.

"Gi! - Indeffen ift ber Ort bier feines Orts gut genuq, wie gesagt ein torre del filosofo, quai de Voltaire und Shakespeare's Streat und wie man fonst fagen mag und foll - Much bor' ich immer Rachts einen oder ben andern Dann neben mir an fprechen; und fo furcht' ich gar nicht, daß ber 3ch fommt. 3ch werfe taglich funf Brodfügelchen; bilben fie ein Rreug, fo bes deutet es - benfe was Du willst - das ich mir noch nicht erscheine - Gie machen aber immer eines. bin bier in diefem Unticyra uber fo manches Wahnbild so beruhigt worden - auch durch jene Bucher - fieb fie an, lauter Traftate über ben Wahnfinn - bag ich, wenn's auch meinen Mordian \*) eben fo wenig anftedt wie mich, gern bier gemefen fein will. Dein Umgang ift freilich nicht ohne Gefahr, es ift bas InspettoratiChes paar, (ein Reim) die beide das hiefige Rerterfieber tuch= tig weghaben. Der Mann hat fich - und baburch ber Frau - die fire Idee in ben Ropf gefest, er fei unfer zeitiger Inspettor und habe aufzuhelfen, aufzusehen und treffliche Bucher zu lefen, die in fein Umt einschlagen -

<sup>\*)</sup> feinen Sund.

jene Traftate find vom Marren - Bermuthlich hat er braufen in ber Stadt feine Infpettorat: 3dee ju breit porqueten laffen, und bas medizinische Rollegium fteette ibn mit feiner brauchbaren Idee herein, weil fie am Ende boch jeder Infpettor jum Umthieren haben muß, er fei toll ober nicht. Unter allen bier im Saufe gefallen wir uns beibe am meiften. Er fondierte mich ju meinem Bertheil; und ich fann ihn fehr brauchen gur Freiheit, nur greif' ich feinen faulen firen Fled nicht an. einen Abendsegen - weil fie fein Gebetbuch haben improvifier ich oft beiden vor und flechte in ben Segen Winfe, die furmagig fur bas Paar fein fonnten, menn's Co mandeln wir beide in den Irrgangen biefes Brrgartens vor ben Pagienten vorbei - binter ibm, bem unbeilbaren Sub von allen, geb' ich gang tolerant im Rrangden herricht allgemeine Polemit und Stepfis wie in feinem andern Universitätgebaude - - Es ift jum Tollwerden, fagte er leife ju mir, es ift jum Tolle fein, fagt man in Diesem Palais d'égalité, versett' ich - 3ch fchneide ihm die Pagienten in Schatten aus fur fein Manuffript - Bie die Rinder noch etwas haben, bas ihnen felber findifch vorfommt, fo haben die Tollen etwas, bas ihnen felber toll erfcheint - Deutlicher aber werd' ich ihm nie und halte fcharfern Gpaß an mich 21d mas ift der Menfch, jumal ein gescheuter und wie bunn find feine Stecken und Stabe! - - Rubet Dich etwas an mir, Albano? Etwan mein bummes blaffes Beficht ?"

Aber Albano fonnt' ce ihm unmöglich gestehen, daß biefer umgebrochene eble Menfch mit feinen Sauschungen und sogar mit feinem Stile, beffen Flügel auch geradert waren, ihm die Thranen in die Augen treibe, sondern er

fagte blos: "Ach ich bent' an vieles; aber ergable doch endlich, Lieber!" — Schoppe hatt' es aber schon wieder vergessen, was er ergablen follte; Albano nannte den Abs lauf der Portrait, Geschichte bei der Grafin und jener sing an:

"Die Pringeffin Julienne fprang eben in ihren Bagen, als ich bas blinde Dabchen die Treppen binaufe fuhrte, um fagen gu laffen, Bibliothefar Ochoppe fei aus Spanien ba. 3ch wurde in ein verfinftertes Gemach ger laffen, worin ich ruhig auf und ab ging, auf Leute pafe fend, bis die Grafin mich grufte aus bem Dunfeln. ", Die Finsterniß (fagt' ich) ift mir bei bem Lichte, bas ich zu geben habe, ermunicht, nur mocht' ich lieber irifch oder lettisch oder spanisch sprechen, weil ich nicht weiß, wer mich behorcht. "" - ,,, Spanifch!"" fagte fie ernft. 3ch ergablte ibr, ich batte Deine Mutter ges fannt und gemalt und fo weiter und meinen Namen ins Bildnif eingeschwarzt - lange barauf, neulich im Berbfte, batt' ich Sie felber auf hiefigem Martiplat angetroffen und fur bas Spiegelbild Deiner Mutter genome men, fo ahnlich fei fie ihrer eignen - ,,,3ch weiß nicht, fuhr fie bier mit bigigem Stolg gwifthen meine Darras gion, in wiefern 3hre Beheimniffe ju meinen werden fonnen."" - ,,,, Daburch, (fagt' ich ernft) bag fie mich nach Licht flingeln laffen; benn ich halte bas Portrait der Frau von Cefara und von Romeiro, zweier Damen Einer Perfon, bier in der Sand."" Gie fafte nichts, fragte nichts und ich follte nicht flingeln. 3ch befannte ibr, daß ich mich genothigt fabe, mit ber rhetorifchen Schach-Rigur mich zu beden, die man allgemein die Bies berholung jur Ergablung nennte; und griff jur Figur. Aber fobald ich barin wieder auf Deinen Damen fam, 25. Banb.

sagte sie: ""Ich hatte vermuthlich ganz aufgehobene Werhaltnisse im Sinne"" — "", nein (sagt' ich), ein ewis ges und hergestelltes hab' ich darin, auch seinen Gruß voll innigster Uchtung mit."" — Der Gruß schien ihr empfindlich zu fallen, gleichsam als halte man sie einer solchen Wersicherung für bedürftig, und sie bat mich, Dich lieber wegzulassen. "", himmel! er ist Ihr Bruder, und hier ist das Portrait Ihrer Mutter aus Valencia gestohlen bei mir, und nur kein Licht!"

"Da murbe Licht gefodert. Als die Flamme die lange treffliche Geftalt in Gold einfaßte, fagte ich gerabes an bei mir felber: ,,, Gie mar es fo gut werth als ber Bruder, daß man ben langen Weg nach beiber Stamms baum jog, benn fie ift nicht ohne ihre Unnehmlichfeis ten."" - Albano, war' ich ihr Bruber, wie Du bie Ehre haft, mein Blut mußte, wenn fie eine Gonbel aber feinen Paradiefesfluß bagu batte, fur fie fchiffbar fein. ich truge fie auf ben Sanden nicht nur, fondern wie ein Mequilibrift, auf Dafe und Dund, Die Leidliche! fab fie das Bild, fo rief fie: "" Mutter"" und fubr immer über die Augen, flagend, daß fie jest noch fchleche ter maren als fonft. 3ch bob wieder bas Schaben an und grub endlich vor ihren Mugen meinen gangen Damen Löwenskiould aus, fogar mit bem Beifag, ber mir ents fallen mar: liebt sehr."

""Der Maler hieß so? (fragte sie). Sie sind's? — Sie liebten sie auch?"" — "", Schonheit ist eine Klippe, (versegt' ich ernst) an der denn ein und der andere Mann zu scheitern sucht, weil sie voll Perlen und Austern sist."" Freundlichst bat sie mich um die deutlichste Wiederholung der Wiederholung, sie wolle besser ausmerken; Hören und Denken werd' ihr jest so schwer als leben. Albano, Ihr

håttet mich mit mehr Borkenntnissen zu ihr abschicken sols len. So aber wurd' ich halb verwirrt und nebelig, und als ihr unter meiner Schilberei der Langsee: Insel etwas Nasses aus den Augen sprang, sank ich in den Tropsen hinein und ersoff beinahe darin und wurd' erst spat von mir ins Leben gerieben. Endes meiner Nede stand sie auf, faltete die Hande und betete mit Weinen, als wenn sie dankte: ,,,, D Gott, o Gott! Du hast mich geschos net!" — Was ich doch nicht ganz verstehe."

Albano verstand's wohl, daß sie dem Schickfal für die zufällige Berspätung Schoppens dankte, welche sie mit der kurzen aber furchtbaren Berwandlung Noquairol's in einen Bruder verschonet hatte.

"Sie brach darauf in zu vielen Dank gegen den Maler, Räuber und Lieferanten des gemalten Geburts scheins aus. Wem das Herz wie ein Arm eingeschlasen und schwer und sühllos zu bewegen ist, dem durchs und überläust's das erwachende Glied sehr närrisch, wenn er's regt: ""weniger (sagt' ich) konnt' ich nicht thun für den H. Bruder; die Sonnenseite ist dann die Mondsseite."" — Sie sprang auf Deinen Bater über und fragte, da er sogleich komme, ob sie oder ob ich ihm diese Räthsel vorlegen sollte. ""Oder lieber beide!"" versest' ich kaum, da trat er wild ein."

"Nun ist Gaspard freilich und entschieden Dein Dir und der Schwester angeborner Bater — und kindliche Liebe gegen ihn ist Dir nie zu verdenken; — aber wenn ich zu Dir sagen wollte, er sei kein Bar, kein Nashorn, kein Bahr: und anderer Bolf, so that ich's mehr aus seltener Politesse. Er schnaubte mir einen guten Abend zu, ich ihm. Biele Menschen gleichen dem Glas, glatt und geschlissen und stumpf so lange als man sie nicht zere

bricht, bann verflucht ichneidend und jeder Splitter flicht. Die Cache murd' ihm vorgehalten und bas mitgebrachte Gefichtftud. Barft Du weitlaufiger mit ihm verwandt, fo lief' ich mich beraus. Denn fein Geficht murde vom Mordichein bes Grimme überzogen, aus ben Mugen flogen mir gelbe Wespen gu, gerate Linien fuhren auf feiner Gemitterftirn wie eleftrifche Spiege auf, befonders zwei fteilrechte Ungludlinien. Aber wie gefagt bift Du meines Wiffens fein Gohn. ,,, Dein Freund, (bonnert' er los) mit welchem Rechte fiehlet Ihr benn Gemalde?"" -Das follte mir (verfest' ich fanft) fchwer angufagen fallen; aber ein Unvermogen bab' ich, einem unge rechten Eruge gugufchauen, ich fabre brein. "" ... Grafin, (fagt' er bampfend) in brei Minuten follen fie biefen Beren genau fennen."" D nein, nein! Er brauchte ein anderes Wort als Berr, aber ich greif ihn einmal dafür an die Bruft und ftanden wir auf den bochften Stufen bes Gottes, Thrones und rangen im Glang."-"Schoppe!" fagte Albano: " Erhife mich nicht!" per feste Schoppe und fuhr fort :

"", das ist wahr!"" — und felber fortsuhr und immer fragte: "", nicht so?"" — und er hurtig nickte — bis ich am Ende war, dann fragt' ich: "", Aber Sparniard, fagt's bei Gott! woher wisset Ihr es denn?"" "", Bon mir"" antwortete eine fremde, dumpfe Stimme, ganz wie des Kahlfopse seine."

"Das Berg murbe mir falt wie eine Sunbichnauge und die Bunge voll Stein. ,,, Als convictus und confessus (fing Dein Bater an) fonnet 3hr Euch nun Guer Schicfal prophezeien. "" - ,,, Freilich, (murmelte ber Dheim, pacte fein Schnupftuch aus und ein, faßte bas Gemalde an und legt' es weg,) prophezeien, prophes zeien. "" - ,,,, Inzwischen (fuhr Dein Bater fort) bleibt es Euch freigestellt, ob Ihr bis gu naherer Unters suchung ftatt des Gefangniffes, das Guch fur ben Mord und Diebftahl gehort, ben gelindern Ort, bas Grrhaus, das Euch fur Guere Reife gebuhrt, ermablen wollt; mablet 3hr nicht, fo mahl' ich. "" - ,,, 3ne Collhaus, ine Tollhaus, (rief ich) mahrer Gefelligfeit wegen, auf meine Ehre - Uber ich frage nach nichte, auf bem Bafchzettel meines Gewiffens ficht tein Mord - Brennt Ihr Euch nur weiß und rein - Guer Connen : und Chrenwagen geht bis an den Radnagel in Roth - Gras fin, laffet Euch boch alles bestens aufflaren und benft unaufhorlich an mich, um einen Bater ju befommen, freilich bem Landesvater der Studenten gleich, der in eis nem Loch burch ben but besteht. "" - "Tritt weiter weg, (fagte Dein Bater ju Deinem Oheim,) die Tolls heit ift ausgebrochen. "" Da that ber Safe achtzehn Cabe über Schwellen und Treppen hinüber. 3ch vollzog mein eignes Marich , und Sigreglement. Dein Bater wedelte mir noch mit einem leckenden Flammenblick nach;

ich lud Gift in mein Auge und fah ihn unter der Thure davon niederstürzen." — —

Albano fuhr zusammen, fragte nach dem Wie. Da schwieg Schoppe, sann lange und sagte betrübt: "Das hat mir wol freilich nur geträumt, aber so meng' ich jest den Traum ins Wahre und umgekehrt. Ich sollte mehr über Schoppe gerührt sein — er ist doch ein Greis, und Greise weinen gleich dem Eulenspiegel, wenn es bergab geht." — "Ich will Dich nun trosten, mein Freund, (sagte Albano mit zerrissener Brust) ich will einen Irrthum von Deinem treuen Herzen nehmen und dann gehst Du gewiß mit mir; dieser Kahlkopf, unser Spotter und Gaukler, ist nach dem heiligen Wort meiner Schwester eine und dieselbe Person mit meinem Oheim, und ist ein Bauchredner."

Lange stand Schoppe wie todt, als hab' er nicht ges hort, ploglich sturzte er mit aufblühendem Gesicht, mit funkelnden Augen auf die Knice und stammelte: "hims mel! Himmel! Berrücke mich! — Das Weitere thu' ich — — " hier macht' er eine bose abwürgende Bes wegung mit den handen und sagte erstarkt: "Ich kann Dir folgen."

Jest fonnt' er das wirklich, vorher aber faum fteben. Und so führte Albano den unglucklichen gereigten Freund betrübt in seine eigne Wohnung.

## 136. 3 pfel.

Albano mandte nun alles an, was Freundschaft im Bermogen hat, den eblen Kranken wieder innerlich und außerlich aufzurichten und zu verjungen. Besonders suchte er den Steg, worüber alle seine Saiten gezogen waren und den ber Ritter und sein Bruder vor Linda

umgeriffen hatten, wieder aufzustellen, namlich fein ftolges Bewußtsein, bas an ber graufamen Demuthigung fo fehr banieder lag. Wie nur reine Bruder, Achtung und heiliges Unbeten einer gottlichen Reliquie einen munden Stolz fanft erwarmen und beleben fann, fo verfucht' es der biedere Albano. Allein ohne Genugthuung am Gpanier, bem Unftifter bes Unheils und bem Berführer bes Mitters, laufe, wie Schoppe felber fagte, fein Ruckgrad nie wieder feilrecht und fein Rudenmart bleibe gebogen. Mur Albano's Duell mit dem Oheim mar frifches Baf. fer fur ibn; es mußte ibm mehrmals ergablt werden. Gein durftiger Bunfch mar, fo gefund ju werden als er jum Rriege mit bem Spanier brauchte und bann als ein Toller ibm die Beichte aller Streiche und Gauflereien auf einem Sterbebette, worauf er ihn gu legen bachte, abzupreffen: "Dann (fest' er fedes Dal lachelnd hingu) fann es mir wol egal fein, ob die Welt rund wird ober edig, und nach Frankreich ift mein erfter Schritt."

Albano mußte dieses griechische Feuer des Jorns, das am Ende zur stärkenden Kur des durch Demuthigung ers frornen Körpers wirkte, immer tiefer unter sich brennen lassen, da jedes Loschen es nur nährte; nur mußt' er was chen, daß er keine freie einsame Minute bekäme, um brennend zu entspringen und den Spanier aufzusuchen. Albano wich Tag und Nacht nicht von seinem Kanapees Lager, auch aus andern Gründen. Denn war Schoppe einsam und sein Mordian schlief, (den er niemals weckte, weil der Hund, sagt' er, offenbar träume und da in ideas lischen Welten fliege und schnuppere, wovon auf den Gassen der wirklichen kaum eine Schatten, Spur zu wittern sei) war er also allein mit dem stillen Thier (denn wacht' es, so hatt' er Gesellschaft genug) und sein Blick siel zu.

fällig uuf seine Beine oder Sande: so fuhr seine kalte Furcht über ihn her, daß er sich erscheinen und den Ich sehen könne. Der Spiegel mußte verhangen werden, das mit er sich nicht fande.

Seine Rachte maren ohne Schlaf, aber die Eraume gingen nacht und fect um ibn. Albano opferte ibm leicht feine gefunden Dachte, fonnt' aber boch nicht alle Traume bes Freundes, diese Gespenster, die fonft vor Lebendigen entfliegen und einfinfen, von bannen treiben. Gie fchlie chen und blidten in Winkel, Schatten ber Stube. Einst gegen Mitternacht mar Albano hinausgegangen und traf wiederkommend ihn an, wie er eben mit einer Sand Die andere fing und fagte: "Wen hab' ich da, Denfch?" - "D guter, befter Schoppe, (rief Albano halbgurnend) folche grundlofe Spiele! Eben fo gut fonnte ein Finger ben andern faffen!" - ",Ja freilich," verfest' er. "Aber bore (fagt' er leife, und fauerte fich, bucte ben Ropf und wies mit bem rechten Beigefinger über die Rafe bin in bie Bobe), Du nanntest mich Schoppe - Go beiß' ich nicht, aber ich barf meinen Damen nicht aussprechen, ber 3ch, ber mich fo lange fucht, bort's und fahrt ber - Ein langer Leichenstein liegt auf dem Damen. Schoppe oder Scioppius fonnt' ich mich febr wohl nennen, weil mein vielnamiger Damenvetter und Damenvater (im Baple fteht alles) fich felber bald fo, bald fo bief, bald Junie pere d'Umone, bald Denig Bargas, oder Grofippe, oder Rrigfdber, Sotelo, bald San. - Dag ber Dann noch wirtlicher Titular, Furft von Uthen und Bergog von Thes ben war burch ottomannische Ranglei und Gnade, muß ich gang ju vergeffen fcheinen, wenn ich Dalthefer : Bi: bliothefar bleiben will. In ber That trat ich fonft in Gafthofe noch mit manchem Namen ein, ber dem nache

fegenden 3ch prachtig mitspielte und vormachte, g. B. Lowenstiould, Leibgeber, Graul, Schoppe ohnehin, Morbian (ben ich meinem Sund fchenfte, Gaframentierer und ein Mal huleu - manche fann ich gang vergeffen bar ben - Der mabre ift (fagte er ichen lifpelnd) ein f oder S-s \*) - Gib mir eine britte Sand ber - Mus Tobtenfleidern wird ber Dame herausgeschnitten und ich liege barin ichon unter bem Grabe. - ,,,3ch bin ich"" bas maren zwar des alten hubschen Swift's Endworte, ber fonft wenig fagte in feiner fo langen Tollbeit - 3ch mocht' es aber nicht magen, fo bei mir ju fein. - Du, getroft, die unendliche Weisheit hat alles geschaffen , auch Sollheit in Menge. - Aber Gott gebe nur, baf Gott felber niemals ju fich fagt: 3ch! Das Universum gite terte aus einander, glaub' ich, benn Gott findet feine britte Sand."

Albano schauderte über den Sinn des Unfinns — Schoppe schien Eis — dann warf er sich ploglich an seis Bruder Bruft — beibe sprachen nichts über die Sache — und Albano fing heitere Schilderungen vom glücklichen hesperien an.

So bracht' er pflegend, schonend, liebkosend, gebul, dig und einsam die Tage, die er gern zu seiner Flucht aus Deutschland verwendet hatte, mit dem franken Freunde zu; und liebte ihn immer heftiger, je mehr er fur ihn that und ausstand. Er wollt' es durchaus vom

<sup>\*)</sup> S—s heißet Siebenkas. Aus ben Blumen =, Frucht = und Dornenstücken ist bekannt, daß Schoppe früher Siebenkas sich genannt — Dann diesen Namen an seinen ihm bis jum Gesichte ähnlichen Freund Leibgeber abgegeben, von dem er den seinigen angenommen — und daß der Freund sich zum Schein ein Grabmal als Siebenkas errichs ten lassen.

Schicksal nicht leiden, daß eine folche Welt voll Ideen ihrem Erdbrand und ein so freies Herz voll Redlichkeit dem letten Schlage naher komme. Schoppe hatte in des Jünglings Herzen sogar noch ein größeres Reich als Dian; denn er nahm das Leben freier, tiefer, größer, muthiger; und wenn Dian's Lebensgesetz Schönheit war, so hieß seines Freiheit und er ging, wie unser Sounen, system, nach dem Gestirne des Herkules zu.

Aller Bitten ungeachtet nahm er feine Beilmittel vom D. Spher; benn er babe icon, fagt' er, fich ei= nem alten befannten Praftifer und Rreisphy,fus anvertrauet, der Beit. Er verftattete Spheren gern, ein Dies gept aufzuseben, ce ju bringen, fah es willig burch, bisputierte uber den Inhalt, merfte an, es fei leichter ein Gefundheitrath ju fein als einen Gefundheitrath ju geben, und er febe wol, daß er feinen Buftand treffe, weil er ihn ichmachend behandle, mas bei Wahnfinnigen bas Erfte fei; aber er feste baju, er begehre eben feine Bernunft, fondern nur ein Daar tapfere Schenfel jum Geben und Stehen und ein Paar gefüllte Urme gum Bufchlagen und übrigene fei er ihm gram, weil er Sunde gerfchneibe. Much Albano nahm gulett an, habe Schoppe nur Dus, felfrafte ju einer geselligen Reise mit ihm wiedergewons nen, fo fliebe ber Wahnfinn : Traum, worein ibn bie ungefellige gewiegt, leicht von felber binmeg.

Immer fuhr er den Arzt am meisten an. Ginft sagte dieser: "Folgen Sie, wenn nicht mir, doch Ihrem zweiten Ich" und zeigte auf Albano. "Jum Teufel, (versett' er) mein zweites Ich, das mogt Ihr selber sein — ich scheue mich genug davor — aber der da ist gewiß, das verhoff' ich, kaum mein sechstes, zwanzigsstes oder dergleichen Ich." —

Indeg blieb Spher bei der Meinung, feine fibenis fche Schlaflofigfeit, Die wechselnd die Sochter und Die Mutter feiner Fieberbilder, jumal bes Rablfopfs fei, verfperre bie Rur und muffe fchmachend bezwungen werden. Als einstmale Dian, ber feinen Freund Albano oft be: fuchte, dies vernahm, fragte er, warum man ibn nicht geradegu mit ber Dachricht, ber Spanier fei aus Furcht vor ihm abgereifet, etwan nach Frankreich, taufchen und beilen wolle. Albano verfeste: "Bahrlich ich wollt' es gern fagen, aber ich fann's nicht, ich fonnte eben fo gut Gott oder mie eine Luge fagen wollen." - "Gin: bildungen! (fagte Dian) ich fag's ihm felber." - ,, Wefe fen ich mir auch gleich vom Spaniard verfeben habe," verfette Schoppe auf Die offizinelle Rezept , Luge. 216 Dian fortgegangen mar, fragt' er Albano: "Sig" jest viel fuhler und eifiger ba? Und zwar feit der Rable topf in Frankreich ift, bin ich fast fo ein neuer Densch. Freilich tug' ich, aber Dian log fruber."

Endlich entschloß sich ber Arzt, ihm geradezu einen Schlaftrunk in sein Getrank zu mischen. Albano erlaubt' es. Schoppe bekam ihn; glubte und phantasierte einige Minuten lang, endlich stieg der Nebel des Schlass und überdeckte bald den Kranken.

Albano besuchte da nach langer Zeit das Grun der Erde und das Blau des himmels wieder und seinen Dian in Lilar. Wie viel war seitdem verändert, durch einander, über einander gestürzt! Wie viele Blätter warren wieder Knospen geworden! Und mancher Schaum des Lebens, der weiß und zart und leicht ihn sonst erfreuet hatte, erkältete jest als graues, schweres Wasser seine Brust, und er hatte außer seinen Lebensmuth sast wenig behalten. Bei Dian hort' er von neuen Beränderungen,

von des Furften nabem Sterben, von 3doinens nabem Rommen gur Schwester vor ber Trauer. Wie munder: bar verftort fchlug feine Seele aus ihrem Winter: Schlafe in den warmen Sonnenfchein, den biefes Chenbild Lias nens um fein Leben legte, die Augen auf! - In mander fillen Racht neben Schoppens Beifter , Lager mar ibm icon, feitdem Julienne ibn gum erften Dal die Er-Scheinung Diefes Friedenengels ohne ben Schleier feben laffen, die vorige Beit und Liebe wie ein Simmel ferner Sterne wieder aufgegangen, und in bem Bellbuntel ber von Schlaf entfleideten Traume fah er auf dem Deere ber Beit eine ferne, ferne Infel - binter fich, ober vor fich, mußt' er nicht -, wo eine weiße abgewandte Beftalt, Lianen gleich oder abnlich, schwebte und ale Dachhall fang - 3cht dicht nach bem Sterbemonat bes Bruders folgte der Sterbemonat der Schwester Liane. Bar' es moglich, daß die leberirdifche aus bem ftillen Spiegel ber zweiten Welt und aus beffen unabsehlichen Fernen beraustrate wieder in ben irdifden Luftzug und nach ber Berflarung wieder verforpert hier ginge?

Aber die Freundschaft soderte Raum für ihre Schmerzen und diese Wolken Bilder wurden bald von ihr bedeckt oder umgestürzt. Er war nicht im Stande, so sehr er's auch wünschte, von Schoppe eine Beschreis bung sener Heilung Nacht zu fodern, ja nur zu leiden, worin Idoine Liane gewesen; und doch war diese Gestalt der einzige lebendig spielende Juwel im Todtenring an dem Skelett der harten Zeit, das vor ihm stand. Welche Tage! Was ihm die Gräber nicht wegschlangen, hatte die Erde dahin genommen, und Gaspard, sonst sein hoe her Bater auf einem reinen Thron des Himmels, war nun seiner Phantasse mit fürchterlichen Höllen Rräften und

Waffen nach unten erschienen, auf einem Throne bes Abgrundes figend. —

Desto milder umfloß ihn nun, als er in Dian's Hause war, die stillere Gegenwart, der Gedanke des rus henden Freundes, der Anblick des nahen Traum Tems pels, wo Liane einmal Idoine gewesen, und die Berskundigung, daß das Ebenbild der Geliebten nahe. Er malte sich den sußen und bittern Schrecken ihrer Erscheisnung vor ihm; denn wie in dem Strome die hinüberges bogne Blume nicht nur ihr Bild, auch ihren Schatsten entwirft, so ist sie Lianens schones Bild und Schatsten zugleich — und in der Lebendigen wurde ihm eine Verlorne und eine Verflarte zugleich erscheinen.

Unter diesem traumerischen hellbunkel und Abenderoth, aus Vergangenheit und Zukunft zusammengeflossen, kam er in sein haus zurück. Ein scharfer Bligstrak schlug weiß über das traumerische Noth, sein Schoppe war nach wenigen Minuten des Zwangschlafs wild aufgefahren und wahnsinnig entsprungen, niemand wußte wohin. Der Arzt kam und sagte entscheidend, entweder hab' er sich ins Wasser gestürzt oder jeden andern, er sei wild dahin gerannt und habe noch seinen Stockbegen mitgenommen.

## Vier und dreißigste Jobelperiode.

Schoppe's Entdeckungen — Liane — bie Krenzfapelle — Schoppe und der Ich und der Dheim.

### 137. 3 p f e l.

Da Schoppe feinen großen Degenstock mitgenommen: fo vermuthete Alband, daß er als Burgengel jum Spanier gegangen. Er eilte in den Gafthof bes Obeims. Ein Bedienter fagte ibm, ein Rothmantel mit einem dicken Stocke fei da gemefen und habe vor den herrn gewollt, aber man habe ibn auf bes lettern Befehl ins Schlof geschieft, unterbeffen fei ber Bert nach bem Pringengare ten abgereiset, um bem ftarfen Bruder entgegen ju geben. Albano fragte: "Wer ift ber ftarte Bruder?" "Dero Berr Bater," verfeste ber Bediente. Albano eilte auf bas Schloß. Sier mar laufende Bermirrung um bas Rrantenbette bes Furften, ber es balb mit bem Parades bette ju vertauschen brobte. Gilige Diener begegneten Giner fonnt' ibm fagen, er habe einen Rothmans tel ins große Spiegelzimmer geben feben. Mibano hinein, es war leer, aber voll feltsamer Spuren. großer Spiegel lag auf ber Erbe, eine Sapetenthur bar

hinter stand offen, ein offnes Souvenir, Rader und weibliche Kleidungstücke waren um einen wächsernen alten Kopf verstreuet. Ihm war, als seh' er etwas, was er schon gesehen, und konnte sich's doch nicht nennen. Plöße lich erblickte er in einem Eckspiegel tief hinter seinem jungen Gesicht sich noch ein Mal, aber mit Alter bedeckt, und dem wächsernen Kopfe ähnlich. Er blickte sich um, ein erhobner Spiegel = Inlinder schloß ihm gleichsam die Zeit auf und er sah in ihrer Tiefe sein graues Alter.

Schauernd verließ er das sonderbare Gemach. Eine Rammerfrau Juliennens stieß ihm auf, sie konnte ihm sagen, daß sie den "Schatten Schneider" im rothen Mantel mit einem Perspektive in der Hand über den Schloßhof habe hinausgehen sehen. Er eilte nach, da kam ihm Augusti unter dem Thore entgegen mit der Bitte des Fürsten, ihn noch ein Mal zu besuchen; "Jest unmöglich, ich muß erst den wahnsinnigen Schoppe wies der haben" versest' er. In seiner Brust lebte nur der Freund; auch nahm er den Fürsten nur für die Maske seiner sprechsüchtigen Schwester. "Ich sah ihn auf dem Wege nach Blumenbühl" sagte der Lektor. Er flog das von. Um Ihore wurde Augusti's Nachricht von der Wache bestätigt.

Auf der Blumenbuhler Straße begegnete ihm der Wagen des Hofpredigers Spener, der zum Fürsten suhr. Albano fragte nach Schoppe. Spener berichtete, er habe mit ihm, da er vor einem einzelnen Hause, einer kranken alten Beichttochter wegen, eine Stunde lang gehalten, viel gesprochen, ihn gesund, ungemein vernünftig, nur alter und zurückhaltender als gewöhnlich gefunden. Auf die Frage nach seinem Wege, verseste der Hofprediger: er sei nach der Stadt. Des schien ihm unmöglich, aber

Spener's Lente bestätigten es vom Grunrod. Albano sprach von einem rothen Mantel, alle und Spener blies ben bei bem grunen Rock.

Er fehrte wieder um in fein eignes Saus, wo viel leicht ihn felber, bacht' er, Schoppe fuche und erwarte. Der Leibeigne des Doftors, ber hagere Dalz, fprang ihm mit ber Rachricht entgegen, herr v. Augufti bab' ibn eben gefucht unb ber frante Berr fei jum alten Thor binaus fpagieren gegangen in einem neuen grunen Rock. Es war Die Strafe nach bem Pringengarten, Die er nach Albano's Bermuthung gewiß genommen, fobald ihm bes Spaniere gleiche fund geworden. Draugen murbe fie burch Falterle bestätigt, welcher ergablte, er habe bei bem Ausritt ibn eingeholt und fogleich befragt: " Bobin fo eilig Berr Bibliothefar?" barauf fei er fill geftanden, bab' ibn ernfthaft angefeben und die Untwort gegeben: "Ber find Gie? Gie irren fich" und fei fortgegangen. Albano fragte nach ber Rleidung: "In gruner," vers feste Falterle. Jest war fein Weg entschieden. mußige Reiter fonnte fogar befraftigen, daß ber Obeim fruber benfelben genommen.

Spåt Abends fam Albano im Prinzengarten an. Er sah einige Wagen an dem Hofe des kleinen Gartensichlosses. Endlich begegneten ihm Leute seines Baters, die ihm sagen konnten, Schoppe sei ruhig, froh und lange in dem Garten mit einem Herrn von Hafenresser aus Haarhaar umbergegangen und mit ihm nach der Stadt gefahren. "An einem Menschen hat er doch wies der einen Schutzeist und Barter" dachte Albano und der kalte Negen, der ihn bisher qualte, war weggezogen, obgleich der Himmel noch trube blieb. Er wich mit seinem angegriffenen Herzen, das in dieser Landschaft nur

von einem bunfeln horizont umgeben mar, jeder Befell= fchaft und dem Luftichloß aus. Fern vorübergebend magt' er es, einen traurigen Blid auf die Schlummerinfel gu werfen, wo Requairol's Grabbugel, wie ein ausgebrannter Bulfan, neben der weißen Ophing gu feben war. "Still liegt endlich das unbandige Schwungrad um, aus dem Strom ber Beit gehoben, nur mit dem Grabe fehloß fich ber Janustempel beines Lebens gu, bu gequalter und qualender Geift," dachte Albano voll Mitleiden, denn er hatte den Todten fonft fo fehr geliebt. Droben auf dem Gartenberg mit einem Lindenbaum rubte feine fanfte Schwester, der freundliche, liebliche Friedenengel mitten im Rrieggetummel bes Lebens, Gie der ewige Friede, wie Er der ewige Rrieg. Er befchloß hinauf ju geben und allein oben bei der himmelbrant ju fein und auf dem den Blu= men geweihten Boden bas Beet aufzusuchen, unter mel= chem ihre Blumen = Ufche fich vor den Sturmen jugedeckt. Da er den Borfat nur dachte, fo drangen Thranenftrome wie Schmergen aus feinen Alugen; benn die bisherigen Nachtwachen und Gorgen hatten ihn traumerifch aufge= lofet und fo manches Unglud in fo furger Beit dagu, bas ihm bas fcone fefte Leben von einem Ende jum andern mit giftigem Stachel und Bahn burchgraben hatte.

Als er in der noch mondlosen aber sternreichen Damsmerung, worin nur der Abendstern der Mond war, gleichsam ein kleinerer Spiegel der Sonne, den Hügel hinaufsging: sah er aus dem Prinzengarten ein Paar graugeskleidete Menschen heftig winken, als wollten sie ihm den Gang verbieten. Er ging unbekummert weiter, ja er wußte nicht einmal, ob nicht sein vom Wachen glühendes und von Lebensstößen erschüttertes Gehirn ihm diese Gestalsten wie aus einem Hohlspiegel vorstattern lasse.

10

Bie in einen griechischen bachlofen Tempel, trat er in den beiligen Rlofter = Garten der ftillen Monne, worin der Lindenbaum laut fprach und die ftillen Blumen, wie Rinder, über der Rubenten spielten und fich neigten und Soch und weit gingen bie Sternenbogen, wie Schimmernde Chrenbogen, über die fleine Erdenftelle ber, über den geheiligten Ort, wo fich Lianens Bulle, bas fleine Licht = und Rofenwolfchen , niedergefenft , als es ben Engel nicht inchr zu tragen hatte, ber in den Ather gegangen mar und aller Bolfen nicht mehr bedurfte. Ploglich erblickte der schaudernde Albano Lianens weiße Gestalt an die Linde gelebnt und gegen den Abendstern und die Abendrothe ge= wandt; lange fchauete er an der feitwarts gefehrten Geftalt Die himmlisch = berabsteigende Untlig = Linie an, womit Liane fo oft ale eine Beilige unbewußt neben ihm geftan= ben - noch glaubt' er, ein Tranm, ter Proteus ber menschlichen Bergangenheit, ziehe das Luftbild aus bem himmel hernieder und fpiel' es vor, und er erwartete bas Bergeben. Es blieb, aber ruhig und frumm. Sinfnicend, wie vor der offenen Pforte des weiten langen himmels voll Bertfarung und Gottheit, und aufgeriffen aus den Erben= Thatern, rief er aus: "Erscheinung, fommft Du von Gott, bift Du Liane?" und ihm mar als fterb' er.

Schnell bliefte die weiße Gestalt sich um und sah ben Jüngling, sie stand langsam auf und sagte: "Ich heiße Idoine, ich bin unschuldig an der harten Täuschung, sehr unglücklicher Jüngling." — Da bedeckte er seine Augen, aus schnellem Schmerz über die Wiederschr der schweren kalten Wirklichkeit. Darauf sah er die schone Jungsrau wieder an, und sein ganzes Wesen zitterte vor ihrer verklärten Ühnlichkeit mit der Todten, so lächelte lonst Lianens zarter Mund im Lieben und Trauern, so

das blendend = weiße, gefällige Angesicht, so war ihr ganzes schones Gemuth und Leben in ihr Antlig gematt —
Nur stand Idoine größer da, wie eine Auferstandene,
stolzer und langer ihre Gestalt, blasser ihre Farbe, dens
tender die jungfranliche Stirn. Sie fonnte, da er sie so
schweigend und vergleichend anblickte, sich der Rührung
über den getäuschten Unglücklichen nicht erwehren und sie
weinte, und er auch.

"Betrub' ich Gie auch?" fagte er in bochfter Bewegung. Dit bem Sprachtone ber Jungfrau, die unter Blumen lag, fagte unschulbig 3boine: ", 3ch weine nur, baß ich nicht Liane bin." Echnell feste fie bingn: ,, Ich biefe Stelle ift fo beilig, und doch ift's der Menfch nicht genug." - Er verftand ihre Gelbft - Ruge nicht. Chrfurcht und Offenherzigkeit und Begeifterung bemachtigten fich feiner, bas leben ftand glangend aus der engen, ban= gen Wirklichfeit auf, wie aus einem Garg, ber himmel fant naher herzu mit hohen Sternen und beibe ftanden mitten unter ihnen : " Cole Furftin, (fagt' er) bier entschuldigen wir uns beibe nicht - Die heilige Stelle nimmt, wie eine zweite Belt, bas Frembfein meg -Idoine, ich weiß ce, daß Gie mir einft den Frieden ge= geben, und vor ber verborgenen Gulle bes Beiftes; in deffen Ginne Gie fprachen, dant' ich Ihnen bier."

Idoine antwortete: "Ich that es, ohne Sie zu fennen und darum konnt' ich mir den kurzen Gebrauch oder Mißbrauch einer entsliehenden Ahnlichkeit erlauben. Satt' es von mir abgehangen, so hatt' ich Sie nie mit einer so unbedeutenden, wie eine aussere ist, doch so schmerzlich erinnert. Aber ihr Herz verdient Ihr Andenken und Ihre Trauer. Man schrieb mir, Sie waren nicht mehr in Lindenstadt." — Sie suchte jest zum Fortgehen zu eilen. "In einigen Tagen (antwortete er) werd' ich auch reisen. Ich such Trost im Kriege gegen den Frieden des Grabes und der Wüsse, der mein Leben stille macht." — "Ernste Thätigkeit, glauben Sie mir, sohnet zulest immer mit dem Leben aus" sagte Idoine, aber die ruhigen Worte wurden von einer bebenden Stimme getragen, denn durch Husse ihrer Schwester hatte sie das ganze graue Regens land seiner Gegenwart vor das Auge bekommen und ihr Herz war voll tiesen Mitseidens gegen die Menschen.

. Er fab fie bier icharf an , ihre Monnen = Mugenlieder; Die immer unter bem Sprechen fich über Die gangen gro-Ben Augen nieberfentten, machten fie einer entschlummers ten Beiligen fo abnlich; - er wurde von ihren letten Borten an ihr fruchttragendes Leben in Arfadien erinnert, wo der bunte Blutenftanb ihrer Ideen und Eraume, ungleich bem ichweren tobten Goldftaub bes blofen Reichs thums, leicht im beitern Leben flatternd, unbemertt be= lebend, endlich fefte Balber und Garten auf ber Erbe ausbreitete - alles in ihm liebte fie und rief: Dur fie tonnte beine lette wie beine erfte Liebe fein - und fein ganges Berg, durch Bunden offen, war der fillen Geele aufgethan; aber ein ernfter, barter Beift fchloß es wieber gu: , Unglucflicher, liebe feine mehr, benn ein dunf= ler Burgengel geht binter Deiner Liebe mit bem Schwert, und welche Rofenlippe Du an Dich druckft, diefe berührt er mit ber scharfen Schneibe ober Giftfpige, und bann: vergeht oder verblutet fie." -

Dunkel ziehen; denn Idoine hatte das Gelübbe gethan, nie unter ihrem Fürstenstande die Hand zum Bunde der Liebe zu reichen. Go standen beibe geschieden neben ein=

ander in Ginem Simmel, eine Conne und ein Mond, durch eine Erbe getrennt. Gie beschleunigte ihre Entfers nung. Albano bielt es nicht fur recht, fie gu begleiten, da er jest errieth, daß die grangefleideten Dtenschen, die ihm gurudgewinket, ihre Bedienten gewesen, die ihr Gine famfeit gufichern follten. Gie reichte ihm an ber Bartens thure bie Band und fagte: "Leben Gie gludlicher, lieber Graf; einft hoff' ich Gie fo glucklich wieder ju finden als Gie fich machen follen." Die Berubeung ber Sanb wie einer himmlifchen, die fich aus ben Wolfen gibt, burchftromte ibn mit einem verflarten Fener fener Belt, wo Auferstandene feicht und fchimmernd schweben und die bobe Chrfurcht gebende Geftatt begeifterte fein Berg; er fonnte nicht fagen, was er in fich befiege und bebede, aber auch fein anderes faltes verffeibetes Wort; - er fniecte nieder, bruckte ihre Sand an die Bruft, fab meis nend an ben Sternenhimmel und fagte blod: "Frieden Allgutiger!" - Idoine wandte fich eilig ab und ging nach einigen fchnellen Schritten langfam ben fleinen Sus gel in ben Pringengarten binunter.

Nach wenigen Minuten sah er die Fackeln ihres Wagens durch die Nacht stiegen, in der sie gern zu reisen wagte. Um den Hügel war es dunkel, die Abendröthe und der Abendskern waren untergegangen, die Erde wursde ein Nauch und Schutt der Nacht, am Horizont bauete ein Trauergerust von Bolken sich auf. Aber in Albano war etwas unbegreistich Freudiges, ein sichter Punkt in der Finsternis des Herzens. Und als er den Leuchts Atom anschauete, breitete er sich aus, wurde ein Glanz, eine Welt, eine unendliche Sonne. Jest erkannt er es, es war die rechte unendliche und göttliche Liebe, welche schweis

gen fann und leiben, welche nur Gin Glud fennt, aber nicht bas eigene.

Er war erfrenet über das Aberhüllen seiner Brust und über seinen Entschluß, sie nicht wieder zu sehen in der Stadt. "So still (sagt' er halb betend halb kaut) will ich Sie ewig lieben — ihre Ruhe, ihr Glück, ihr schones Streben bleibe mir heilig und ihre Gestalt mir verdeckt und fern wie die ihrer Himmel = Schwester — Aber wenn die Schlacht für das Necht anfängt, und die Tone neben den Fahnen in die Hohe wehen, und das Herz eifriger schlägt, um stärfer zu bluten, dann ziehe dein Bild, o Idoine, mir im Himmel voran, und ich streite für dich; und wenn im Getümmel ein unbekannter Würgengel die gistige Schneide über die Brust zieht: so will ich im ermattenden Herzen dich sesshaten, bis mir die Erz de vergeht."

Er sah fich nach diesem Gebete heiter um auf bem Gottesacker des jungfraulichen Bergens, er fühlte, Liane allein durf' es wiffen und sie werd' ihn segnen.

## 138. 3 pfel.

Albano konnte in einer Gegend, in welcher die einzelnen Saulen und Bogen des zerftorten Sonnentempels seiner Jugend umberlagen, keine Nacht zubringen: sondern er begab sich traurig = traumend auf den Weg zur Stadt. Unterwege fand er den Landschaft = Direktor Wehrfriß zu Pferd, der ihn suchte. "Herr Sohn, (fagt' er) es sind mir von Deinem intimen Freunde, Herrn Schoppe, die wichtigsten Sachen zu Sanden gestellt worden, die ich nur in Deine eignen wieder auszuhändigen habe, was ich benn hiemit eilig thue. Denn Muße hab' ich bei Gott wenig, der Fürst ist diesen Abend mit Lod abgegangen

rer Schrect, weit jemand fagte, fein alter Bater, ber ihm som Lobes - Angeichen foll jum gweiten Dal ju erfcheinen versprochen haben, sei im Spiegelzimmer gu feben, was aber nur, bor' ich, was von Wachs gewesen. Es find Die Sachen, Die ieh auszuliefern habe, erftlich ein Per= fpettiv, womit Du Deine Mutter und Schwester gemalt feben wirft (ich bediene mich mit Rleif herrn Schoppens eigner Ausbrucke), zweitens ein gefchriebenes Packet, abbreffiert an: Albano, erzegen bei Webrfris, bas noch balb in einer zerschlagenen schwarzen Marmorftufe ftectt und brittens Dein Portrait." Das Portrait fellte 211= bano im jegigem Alter bar, fand man - fo viel die Sterne ju feben gonnten - indef er fich boch nie malen Die Schwarze Marmorftufe und bas Perfpeftip. brachten ihm die Prophezeihung feines Baters auf Isola bella \*) vor die Geele: 3hm werde in einem Bilberfas binett eine weibliche Geftalt aus ber Band entgegen tres ten und ihm einen Ort aufschreiben, wo er die schwarze Stufe, und vorher einen zeigen, wo er bas Perfpeftiv gu finden babe, beffen Ofularglas ihm aus dem alten Bilde feiner Schmefter ein junges tenntliches und beffen Objettwalas aus bem jungen Bilbe feiner Mutter ein altes fenntliches machen werde.

Albano that angstliche Fragen nach Schoppe und der Fundgeschichte der seltsamen Fracht. "Mit H. Schoppe geht es gut genng, (antwortete Wechrfrig) er muß hier in der Nähe sein mit einem fremden Herrn." Albano fragte nach seiner Kleidung; diese wurde zu seinem Erstaumen wieder aus einer grünen zur rothen. Kaum hatte Wehrfrig die wunderbare Geschichte, wie Schoppe seue

<sup>\*)</sup> Zitan 1. Band S. 58. u. f. p.

Wunderbinge überfam, zu geben angefangen: so untersbrach Albano, der darans die Austösung der väterlichen Prophezeiung abnahm, vor Erwartung, den Bericht mit der Bitte, ihn zu der nahen Krenzkapelle zu begleiten, um welche mehre Laternen standen. Er hatte beide Medails lons immer bei sich, und war jest so begierig, das Angesicht seiner Mutter durch das Objektivglas zu sehen so wie das Papier zu lesen.

Bei der außersten Laterne hielten sie, Albano nahm das Medaisson der veralteten Gestalt hervor, worunter stand: nous nous verons un jour, mon frère, er bessah es durch das Okularglas: Siehe, das alte Gesicht war das junge seiner Julienne. Bertrauend hielt er das altmachende Glas aus junge Bild, worunter stand: nous ne nous verrons jamais, mon fils, — ein freundliches aus einem langen Leben herüberlächelndes altes Gesicht ersschien, dessen erblieftes Urbild ihm in einer tiesen, dunskeln Erinnerung sag, aber namenlos; von Linda's Mutter hatt' es indeß keinen Zug.

Auf ein Mal hort' er eine bekannte Stimme: "ecco ecco! — Mein Neven, mein Herr!" Es war Albano's Oheim, der den schwarzgekleideten, wehklagenden Schoppe zu ziehen schien und weinerlich den Nessen anredete: "Ach, Neven! D ich sage die Wahrheit, nur Wahrheit pour jamais." Er sah lachend aus und glaubte zu weinen. Der Schwarzrock wurde ein Grunrock und sagte: "Herr Graf, täuschen Sie sich keine Minute, unste Bekanntsschaft beginnt mit einem gemeinschaftlichen Verlust."—
"Mein Schoppe, (sagte Albano erschüttert) kennst Du mich nicht mehr?"— "O wär' ich es jegt! Ich heiße Siebenkäs," verseste der Grünrock und hob jammernd die Hände in die Höhe. "Er liegt aber da in der Kapelle,

(sagte ber Spanier) ich will alles so wahrhaftig erzählen, daß es schon ist. Ich glaube nicht, daß der Finstere
kommt." — Albano warf einen Blick in die Kapelle und
mit einem Schrei des Schmerzes stürzt' er danieder.

#### 139. 3 nfel.

Schoppens Geschichte war nach Wehrfrigens und bes Oheims Aussagen diese: Er war aus dem Nothschlum=
mer glühend aufgefahren, auf dem schnaubenden Streit=
roß der Nachsucht gegen den Spanier wurd' er fortgerissen.
Im Gasthose des letztern wies ihn der Bediente mit einer
Lüge nach dem Schlosse. Hier gelangt' er, im verworrenen
Getümmel um den leidenden Fürsten, ungefragt, ungesehen in das Spiegelzimmer, wo er einmal die Gräsin Linda
um Idoinens Friedenwort für den wahnsinnigen Freund
gebeten hatte. Als der Inlinder=Spiegel, der die langen
Iahre des Alters auf das junge Gesicht gräbt und Moos
und Schutt der Zeit darauf schüttet, ihm sein Bild ver=
raset entgegen warf, sagt' er: "Ho ho, der alte Ich steckt
wo in der Rähe" und schauete grimmig umher.

Ans den Spiegeln der Spiegel sah er ein Ichs. Bolt blicken. Er sprang auf einen Stuhl, um einen langen Spiegel loszumachen. Indem er den Nagel des selben rückte, schling in der Wand eine Uhr zwölf Mal. Hier siel ihm die Weissagung Gaspards ein, die sein Freund ihm anvertrauet hatte, und alle Negeln, die dies sem zur Lösung der Räthsel vorgeschrieben waren. In der Weissagung war zwar die Rede von einem Bilderkabinette, aber ein Spiegelzimmer ist auch eines, nur stüssiger und tiefer hinter der Wand. Er nahm (folgsam den von Gaspard gegebenen Regeln) den Spiegel herab, — fand und öffnete die Tapetenthur in der Erdse des Spiegels — die

bolzerne weibliche Gestalt mit dem offnen Souvenir in der Linken und dem Erapon in der Rechten saß dahinter — er drückte (nach der Borschrift) den Ring am linken Mitstelssinger — die Gestalt stand, innen rollend, auf — trat in das Zimmer hinaus — hielt an der entgegengessetzten Band still, zeichnete daran mit dem Erapon in der Pand eine Linie herab, er zog die Bandleiste auf — das Perspektiv und der wächsetne Ubdruck des Sargsschlüssels lagen in einem Fach dahinter — Jest drückt' er den Ringsinger, die Figur seste den Erapon aufs Souvenir und schrieb: Sohn, gehe in die Fürstengruft in der Blumenbühler Kirche und öffne den Sarg der Fürssstin Eleonore, so sindest Du die schwarze Stuse. —

Wenn das geschehen, hatte der Nitter zu Albano gesagt, und die Marmorstuse doch nicht im Sarge gefunsden sei: so soll er den dritten Ning am Ohrsinger dräften, worauf etwas geschehe, was er selber nicht vorauss wisse. Schoppe versuchte vorber, ch' er in die Blumensbihler Kirche ging, den Druck diese Fingers — die Figur blieb stehen — aber innen sing es zu rollen an — die Urme dehnten sich aus und sielen ab — Räder rollten heraus — endlich zerlegte sich die ganze Gestalt durch einen mechanischen Selbstmord und ein alter Kopf von Wachs erschien.

Dier ging Schoppe davon, um nach Blumenbuhl zu laufen und aus der Gruft die Leuchte für dieses Nacht= fluck zu holen. Sehen waren Mittags Kirche und Gruft — vielleicht weil man dem neuen sterbenden Höhlen=Gast Naum vorbereitete — offen gelassen. Ohne erst den wäch= sernen Schlüssel in einen eisernen zu verwandeln, erbrach er ungestüm mit einem Arbeiteisen ben Carg und holte die Marmorftuse und Albano's Portrait schnell heraus.

Er zerschlug jene hinter einem Busch. Als er die Aufsschrift las, untersucht' er nicht weiter; er eitte in Albasnos Haus, um alles zu übergeben. Beibe aber suchten sich wechselseitig umsonst. Indeß traf er den rechtschaffesnen Wehrfritz an, durch welchen er allein eine so wichtige Beute abschieden konnte; er selber war jest dem Todseinsde, dem Spanier, auf der Spur und keine Gewalt konnte ihm ans der zornigen Jagdbahn treiben.

Bei Sonnenuntergang erblicfte Schoppe ben Gpas nier, ber ans bem Pringengarten bem Cbenbilbe Gieben= fås entflichent, ibm in bie Sante gelanfen tam - Er erfarte vor des Wahnfinnigen Unblick, rief: "herr und Gott, feid 3hr hinter mir und vor mir? feid 3hr roth und grin" - und fturgte feitwarts in die alte Rrengtavelle binein, um die beil. Jungfrau fnicend angurufen. Schoppe fpannte feine Ronturschwingen aus, fchog bingu und sching fie vor ber Rapelle jusammen: " Dreh Dich um, Spaniard, ich freffe Dich von vorne" fagte er. " Beilige Mutter Gottes, bilf mir, - guter bofer Beift, fteh mir bei, o Finfterer!" betete ber Rahlfopf. - "Rints fche berum, Spigbube, ohne weitern Spaf," faate Schoppe, indem er mit bem gezognen Stockbegen in ber Luft von binten ein Sufeifen beschrieb. Er brebte fich elend auf ben Knicen herum und ber Ropf bing feblaff vom Salfe berab. Schoppe fing an: "Run hab' ich Dich, Miffethater, Du beteft mich ohne Rugen auf ben Rnicen an - ich habe bas Richtschwert - toll bin ich auch - in wenigen Minuten, wenn wir und ausgespro=, den haben, ftech' ich gegenwartigen Stockbegen in Dich - benn ich bin ein Toller voll firer Ibeen." - "Alch Berr, (verfeste ber Rablfopf) 3br feid gewiß febr verfandig und bei Berftand und bei fich, ich bitte gu leben,

nightzed by Gaugle

es ist so große Todsünde das Todsmachen." — Schoppe versetze: "Bon meinem Verstande ein ander Mal! In effigie hab' ich Dich schon erschossen, nun will ich die Todsünde und den Gewissendiß nicht umsonst herumtrasgen, sondern mich in natura dazu thun, Du Seckens Henker, Du Herz-Trepan!"

"Schoppe, Schoppe!" rief ce fest einige Mal von Fernen mit Albano's Stimme. Er fah sich schnell um, nichts war zu sehen. "Guter Schoppe, (suhr es fort) lasse meinen Oheim gehen!" Jest entbrannte Schoppe und hob den Dolch zum Stich: "Du gar zu versteinerter Bauchredner! Sollte man nicht gleich ins Zeug hireinsstechen wie in ein blessiertes Pferd? Siehst Du dennt nicht den höllischen verdammten Word und Todschlag vor der Nase, Deinen Pestwagen schon angespannt, das ausz gepolsterte Gerippe des Todes in mein Fleisch gesteckt und jest die Sense heben? — Beichte, Spaniard, um Jesus Willen, beichte, Fliege, eh' ich spieße, steche! Etwas präskavierst Du Dich doch damit vor den Teuseln in der Hölle; bist sonst drüben ein ganz ruinierter Mann."

"Bo fist der Pater? Ich beichte ja wol," fagte ber Spanier.

"hier sicht Dein Galgenpater, schau' die Schur", sagte Schoppe, vom gebuckten tonsurierten Kopf den hut abschüttelnd.

"Hort meine Beichte! — Aber Nachts leidet es der Finstere nicht, daß ich die Wahrheit sage — er fommt gewiß, er holt mich, Vater, rauchert mich, wässert mich ein gegen den Teufel."

"Stief = Beichtsohn und Dieb, bin ich Dir nicht Beichtpaters und Beichtvaters genng, ber Dich schon einwaffern wird? Sage nur, Sund, alles, ich absolviere

Dich und schlage Dich dann todt zur Ponitenz. — Sasge nn., Du Kronungmunze des Teufels, bist Du nicht der Kahltopf, und der Bater des Todes und der Monch zugleich, dessen Figur voll Gas in Mola gen himmel fuhr, und hattest Bauchrednerei und Wachsbilderei und einige Spishüberei bei der Hand?"

"Ja, Bater, Bauchrednerie und Wachsbildnerie und den Spisbuben. Aber der bose Geist war überall dabei, ich sagte oft nichts, und es wurde boch gesagt und die Gestalten liefen."—

"Mordian, (fagte Schoppe darüber ergrimmt,) fass' den Hund! — Roch lügst Du, Du Kloack ins Paradies gegraben, noch ins Ohr der großen Parze hinein, Du mimische Mumie, Dein Todtenkopf ohne Lippe und Zunge regt sich noch zur Lüge? O Gott, was sind Deine Menschen!"

"O Pater, nicht Lügen! aber der Finstere will sie Machts, ich habe einen Bund mit ihm angestiftet — Ich hab' ihn heute Abends gesehen, er sah wie Ihr aus und grün — O Maria, o Pater, ich habe die Wahrheit gesagt, dort kommt er grün — o Pater, o Maria, und hat Eure Gestalt und ein seuriges Ange in der Hand — —"

", Niemand hat meine Geffalt, (fagte Schoppe er=

"O umguet! Der bose Geist fommt zu mir — ab=
folviere — stich — ich will wegsterben!" —

Schoppe schante sich endlich um. Der schreitende Abguß seiner Gestalt bewegte sich her — das Feuerauge in der Hand stieg in das Gesicht — die Ichs Larve war grun gekleidet — Boser Geift, ich bin doch in der Oherenbeichte, du kannst nicht her, ich bin heilig" rief der

Spanier und faste Schoppen. Ihn faste ber Hund. Schoppe starrte die grune Gestalt an — der Degen entssiel ihm. "Mein Schoppe, (rief sie) ich suche Dich, tennst Dn mich nicht?"

"Lange genug! Du bift ber alte 3ch - nur ber mit Deinem Geficht an meine und mache bas bumme . Sein falt" rief Schoppe mit letter Dann = Rraft. "3ch bin Giebenfas," fagte bas Chenbild gartlich und trat gang nabe. - "Ich auch, Ich gleich Ich" fagt' er noch leife, aber bann brach ber übermaltigte Denfch gufammen und biefer reinigende Sturm murbe ein feufgenbes, ftilles Luftchen. Mit weißwerdendem Geficht, frampfhaft fic felber die ftarren Augen guziehend fturgte er um, die fpies fenden Finger schienen ben Sund noch anzulocken und die Lippen wollten fich ju einem Spottwort fpiken, das fie nicht fagten. - Gein Freund Giebenfas, ber nichte errathen fonnte, hob weinend die falte, festgeschlossene Sand an fein Berg, an feinen Dund und rief: Bruder, blid' auf. Dein alter Freund aus Badus fteht ja neben Dir und fieht Dich in der Tobesnoth, er fagt Dir taufend Lebewohl, Lebewohl!" -

Das schien durch die dem Leben noch offenen Ohren ins brechende Herz noch suße Tone der alten lieben Zeit und heitere Träume der ewigen Liebe zu führen — Der Mund sing ein kleines Lächeln an, von Lust und Tod zusgleich gezogen — die breite Brust stieg noch ein Mal voll auf zu einem frohen Seufzer — es war der letzte des Lebens, und lächelnd blieb der Verstorbene auf der Erde zurück.

Run haft Du hienieden geendigt, strenger, fester Geift, und in bas lette Ubend = Gewitter auf Deiner Bruft quoll noch eine fanfte, spielende Sonne und fullte

es mit Rosen und Gold. Die Erbfugel und alles Irdissche, woraus die flüchtigen Welten sich formen, war Dir ja viel zu klein und leicht. Denn etwas Soheres als das Leben suchtest Du hinter dem Leben, nicht Dein Ich, keinen Sterblichen, nicht einen Unsterblichen, sondern den Ewigen, den Alls-Ersten, den Gott. — Das hiesige Scheinen war Dir so gleichgültig, das bose wie das gute. Nun ruhst Du im rechten Sein, der Tod hat vom dunkeln herzen die ganze schwüle Lebens- Wolke wegsgezogen, und das ewige Licht sieht unbedeckt, das Du so lange suchtest; und Du, sein Stral, wohnst wieder im Keuer.

# Funf und breifigste Jobelperiobe.

Siebenkas — Beichte bes Dheims — Brief von Albano's Muts ter — Das Kron: Rennen — Echo und Schwanengesang der Geschichte.

## 140. 8 p.f e l.

Pange lag Albano im einfamen finftern Abgrund, bis endlich Licht die Schlucht und die grune Sohe erleuchtete, von welcher er herunter fturgte. Das fonft lebensfarbige mannliche Geficht des Freundes lag weiß vor ihm, det rothe Mantel erhohte noch ben Leichenschnee. Der hund lag mit dem Ropfe auf der Bruft, als woll' er fie mar= men und ichugen. Als Albano ben nactten Degen fab: blickte er im Rreife umber, schauderte vor bem falten Oheim, por dem lebendigen Bruderbild bes Tobten und vor dem erften Urgwohn zwischen fremden und Gelbft= mord und fragte leife: "wie ftarb er?" - "Durch mich, (fagte Siebenfas) an unferer Uhnlichfeit, er glaubte fich zu feben, wie biefer Berr bier verfichert." Obeim ergahlte einige Puntte, Albano fehrte Ohr und Muge von ihm ab; aber in ben warmen Biederschein bet befreundeten Geftalt fenft' er den Blick, dem das Tages= licht der Freundschaft untergegangen mar. Giebenfas fcbien fich in einer feltenen mannlichen Saltung gu behaupten. Auch Albano, der jungere Freund, verbarg seinen Jammer, daß er so viel verloren und daß nun sein Waisen: Herz ausgesetzt sei wie ein hulfloses Kind in die Wüste des Lebens.

Wehrfris fragte ihn, ob er ihm ein Pferd zur Reise in die Stadt noch schiefen solle? "Wir? Ich jemals mehr in die Stadt? (fragte Albano.) Nein, guter Bater, ich und Schoppe gehen heute in den Prinzengarten." Er ents seize sich vor der blosen schwarzen Kirchhof: Landschaft der Stadt, wo einmal ein goldner Sonnenschein und Laubens gänge und Himmelpforten voll Blumengewinde für ihn ges blühet hatten. D, der junge Honig der Liebe, der alte Wein der Freundschaft, beide waren ja vom Schickfal in die Eräber gegossen!

Der Todte murbe in bas neue Schloß des Pringen: gartens gebracht. Dur Albano und Siebenfas folgten ihm nach. Als fie allein waren, fah Albano erft, daß ber Freund feines Freundes bebe und mante, und bag bis jest nur der Beift den Rorper getragen. "Dun wir beide (fagte Albano) durfen vor einander trauern; aber nur Ihnen glaub' ich. Gott, wie war benn fein Ende?" Giebenfas ließ vor ihm die legten Mienen und Laute des Armen vorübergeben. "D Gott, (fagte Albano) er ftarb nicht leicht, wenn der Wahnsinn der Monate zu Giner Minute murde - reifend mußte der Bollenfluß fein, der ein fo feftes Leben megriß." - Siebenkas nahm ichmer ben Glauben an beffen Wahnfinn an, weil ber Tobte fo oft in feinen fcon: ften Momenten auf abnliche Weise verkannt worden; aber Albano übermand ihn endlich. Er ergablte weiter, daß er auf der Beimreife begriffen gewesen, als ihn die wiederholte Bermechelung feiner Perfon mit bem Todten auf die Ber: muthung geleitet, bier muffe fein lang entbehrter Leibgeber

11

mandeln, wiewol er vor ber erften Erfcheinung und Bergleichung fich faft furchten muffen: "Denn, S. Graf, (fagt' er) Jahre und Geschafte, juriftische vollende, ach bas Leben felber gieben den Menfchen immer weiter berab, anfangs aus dem Mether in die Luft, bann aus der Luft auf Die Erde - Wird er mich kennen? fagt' ich. 3ch bin ja nicht mehr ber ich war, und die physiognomische Hehnliche feit mochte wol die einzige und festeste noch geblieben sein. Aber auch biefe mar vergangen; ber Gelige fieht noch aus wie vor 10 Jahren. D, nur eine freie Seele wird nicht alt! - Berr Graf, ich war fonft ein Dann, ber einen und ben andern Spaß mit bem Leben trieb und mit bem Tode auch, und ich fonnte ausrufen: Simmel! wenn die Bolle aufging und berlei mehr - 21ch Leibgeber, Leib: geber! Die Beit hat weiche, fleine Wellen, aber am Ende wird boch ber ecfigste, scharffte Riefel barin glatt und ftumpf." -

""Zählen Sie mir jede Kleinigkeit seiner Borzeit, (bat Albano) jeden Thautropfen aus seinem Morgenrothe zu, er war so karg mit seiner dunkeln Geschichtel" — "Und das gegen jeden (sagte der Fremde). So viel will ich Ihmen einmal aus währen an Ort und Stelle gesammelten Datis beweisen, daß er ein Hollander ist wie Hemsterhnis und eigentlich Kees heißet wie Billants Affe, woran er Sieben oder Seven gesest; denn Siebenkas ist sein erster Name. Aus der Amsterdammer Bank bezog er seine Instraden. An jedem Neujahrabend verbrannt' er die Papiere des vorigen Jahrs; und wie seine elavis Leibgeberiana bekannt geworden, begreif' ich noch nicht." — Darauf erzählte er ihren ersten Namen Wechsel, wo Schoppe von ihm den Namen Leibgeber annahm, dann jede Stunde und That seines treuen Herzens gegen den vorigen Armen Abvor

katen, dann ihren zweiten Namentausch, wo Siebenkas sich namentlich begraben ließ und als Leibgeber fortfuhr, und ihren ewigen Abschied in einem voigtlandischen Dorf.

Alls Siebenkas hier stand bei der Erzählung, faßte er die kalte Hand mit den Worten: "Schoppe, ich dachte, ich fände Dich erst bei Gott!" und neigte sich weinend über den Todten. — Albano ließ seine Thränen stürzen und nahm die zweite todte Hand und sagte: "Wir fassen treue, reine, tapsere Hände." — "Treue, reine, tapsere, (wiederholte Siebenkas und sagte mit einem Schoppischen Lächeln:) sein Hund sieht zu und bezeugt es einmal." Aber er wurde von der Bewegung blaß und sah jest ganz wie der Todte aus. Da berührten er und Albano sinkend sich auf dem kalten Gesicht, und Albano sagte: "Sei auch mein Freund Lebendiger, wir können uns lieben, weil er uns liebte. — Blasser, Deine Gestalt sei das Siegel meiner Liebe gegen Deinen alten Freund."

Albano riß jest das Fenster auf und zeigte ihm ein Grab in Often und eines in Suben neben dem offnen dritzten in der Nacht und sagte: "So weint' ich drei Mal über das Leben." — Siebenkäs drückt' ihm die Hand und sagte blos: "Die Parzen und Furien ziehen auch mit verzbundnen Händen um das Leben, wie die Grazien und die Sirenen." Er sah den seltenen schonen feurigen Jüngling mit innigster Liebe an; aber Albano, der nur wenig geliebt zu sein vorausseste und den die Feuerzeichen eines Dian's und Roquairol's verwöhnt, wußt' es nicht, wie sehr er das ruhigere Herz gewonnen hatte.

#### 141. 3 pfel.

Am Morgen fehrte mehr Sonne und Rraft in Albas no's Bruft zuruck. Er mußte nun in ber plattgebrückten Sbene seines Lebens sich den Berg felber vorheben. Dur Pestig wieder zu sehen, wo alle Turniergenossen seiner glanz zenden Tage verschwunden waren, den einzigen Dian ausz genommen, verabscheuete er; "hat dieser sein Grab auf der Bruft, so zieh' ich und scheide von niemand" sagte er.

Da langte ber verhaßte Oheim mit den Wagen voll Bauberftabe an und fagte weinerlich, er geh' ins Karthau. fer Rlofter, bufe fur viele Gunden, und er wolle vorher bem Reffen gern alles erflaren, fowol mit Borten als mit ben Wagen, mas er begehre. "Ich glaub' Euch nichts" fagte Albano. "Jest darf ich alle Wahrheit fagen, denn der Finstere thut mir nichts, ich denke, Cousin (verseste ber Spanier) - ift der ba (fest' er leife mit einem fcheuen Blick auf Siebentas bagu) nicht ber Finftere, Cousin? " Albano wollte nichts wiffen und horen. Siebenfas fragt' ihn, wer der Finftere fei. "Es fei ber unendliche Dann, (begann er) fehr fchwarz und finfter, und fei jum erften Mal vor ihn gefchritten über das Meer her, als er an ber Rufte ftand vor einem Rebel - Rachts hab' er ihn oft rufen horen und zuweilen hab' er seine Bauchreden wieders bolt — er sei ihm sogleich erschienen mit einer Hand voll Drohungen, fobald er nach Sonnenuntergang viele Wahr, heiten gefagt; daher hab' er fich in der Rreugfapelle vor dem gegenwärtigen Berrn fehr gefürchtet - aber jest, feite dem er fich ohne allen Schaden in der Rapelle befehret habe, fag' er ben gangen Tag Wahrheiten und im Rar: thäuser Rlofter gebent er's noch mehr."

"In Klöstern wohnen sie sonst eben nicht, daher wird, glaub' ich, eben das Gelübbe des Schweigens gefodert, das immer der Währheit zuträglicher ist als dessen Bruch" versetzte Siebenkäs. "O Reger, Keger!" rief der Spanier so unerwartet zornig, daß Albano durch diese Menschlich:

keit auf einmal von dessen jehiger Wahrhaftigkeit Pfänder bekam, so wie von dessen engerm Geistes-Umfang. Nun erst fragt' er ihn über die Erde und den Samen aus, die er bisher gebraucht, um seine schnellen Wunderblumen vorzutreiben.

Er ließ auf biefe Frage einen Raften berauftragen. "Fragt" fagt' er. "Wie flieg aus bem Lago Maggiore Romeiro's Geftalt?" fagte Albano. Der Oheim Schloß auf, zeigte eine Wachsfigur und fagte: "Es war nur ihre Muts ter." Albano Schauberte vor diefer naben Rebensonne feiner untergegangnen Conne und vor der Bermuthung ber Bers wandtschaft, Die ihm Schoppe eingefloßet: "Bin ich ihr verwandt?" fragt' er fchnell. Der Obeim verfette befturgt: "Es wird wol anders fein." Albano fragte nach bem bims melfahrenden Diond in Dola: "Er oben mit Gas gefüllt, ich unten an ber Mauer ftand," fagte ber Oheim. Albano wollte nichts weiter wiffen; im Raften waren noch Sore und Sprachrobre, eine Gefichthaut, blaues Glas, burch welches die Landschaften beschneiet erscheinen, seidene Blu: men mit Pulver von einem endormeur u. f. w.; Albano wollte nichts mehr feben,

"Bosed Wesen! wer stiftete dich dazu an?" fragte Alebano. "Der starke Bruder, (sagte der Oheim, denn so nannte er den Nitter gewöhnlich) er gab mir zu leben und er wollte mich todtschießen; denn er lacht sehr, wenn die Menschen sehr hubsch betrogen werden." — "O, feinen Lant darüber (rief Albano peinlich, dem der Zorn gegen den Nitter alle Abern mit Thränen: Fener und Gift aussprigte) — Unglücklicher! wie wurdest Du der?" — "So? Bin ich unglücklich? fragt' er eiskalt. Er berichtete — aber abs gebrochen und verworren, welches ihm in jeder Sprache in seiner eignen Rolle begegnete, indeß er in fremdem Namen,

3. B. bes Rahlfopfe, gut und lange fprechen fonnte -: er habe ein fcmargegraues und ein blaues Muge, feit ber Mannbarkeit einen verborgnen Rahlfopf und ein befondes res Gedachtnig, und habe baber Schauspieler werden wollen, weil er nichts zu thun gehabt, benn er fei nie verliebt gewefen; aber fo lang' er nicht improvisiert, fei es nicht gegangen. - Den Joseph Rlart, ber alle Bermachsene nache machen fonnen, und ben Betruger Price, ber in breifacher Perfon herumgegangen, bab' er immer im Ginne gehabt - Da fei ihm ber Finftere Abends wieder lin jeinem Des bel bes Ufers über bem Waffer entgegen getreten und habe wie aus bem Bauche gemurmelt: "Peppo, Peppo! \*) foluct' das mahre Wort guruct, ich will das andere fcon aussprechen" - Und von diefer lotunde an hab' er bie Bauchsprache gefonnt - Er habe bamit Todte und Stumme und Sprachmaschienen und Papagaien und Schlafende und fremde Leute ins Theater gut reben laffen, aber niemand in der Rirche, und das hab' ihn wohl ergogt - Gin une aufhörliches Echo hab' er oft auf Felfen gegeben, fo daß bie Menschen gar nicht wußten, wenn sie fortgeben follten. Er habe auch ein Dal ein ganges Schlachtfeld voll Todter unter einander reden laffen, in allen Gprachen, jum Erfaunen bes alten Generals.

"Wo war das?" fragte Siebenkas. — Der Spanier kam zu sich und versetzte: "Ich weiß es nicht; ist es denn wahr? Omnes homines sunt mendaces, sagt die heil. Schrift.".— "So wenig wahr (sagte Albano) als Euer finsterer Geist!" — "O Maria, nein (sagt' er entschieden) — wenn ich etwas weissagte, so macht' er ja, daß es doch eintraf; dann erschien er mir und sagte: siehst Du, Peppo,

<sup>\*)</sup> Josephchen.

aber fage nur feine Bahrheit! - Und in ber Racht, ba ich neben Euch nach Lilar ging, ging er unten im Thale als ein Menfch burch die Luft hin." - "Das fah ich auch (fagte Albano), er schwebte weiter ohne fich zu regen." -"Das war blos einer (fagte Giebenfas lachelnb), ber in einem fortschwimmenden Rahne mit verftecten Beinen fant, und nichts weiter." - Da blickte ber Spanier biefes Chene bild ber Leiche mit bem alten Graufen an, womit er es bisher heimlich fur ben finftern Beift felber gehalten, murmelte Albano ins Ohr: .,, Gieb, Diefes Befen weiß es" und fagte gur Entschuldigung ber Bahrheiten: "Die Gonne ift noch nicht untergegangen" und eilte, ohne auf Denschene Bitten ju boren, beren Rraft ibm nie befannt geworben, ohne Leid und Freud' bavon, um noch vor Sonnenuntergang ins nabe Rarthaufer Rlofter einzutreten. Alles Trug, Ges rathe batt' er fteben laffen.

"Ein fürchterlicher Mensch! (sagte Siebenkäs.) Als er vorhin ein Mal sich über etwas freuen wollte, sah er aus als greif ihm ein Schmerz über das Gesicht — Und daß er so dunn und hager dasteht, und seitab blickt und die Sylben verschluckt! — Ich weiß gewiß, er könnte tode ten, ohne die Miene zu ändern, micht einmal zum Zorn."
— "O, er ist der sinstere Geist, den er sieht — zitieren sie ihn nicht!" sagte Albano, in eine ganz neue Welt wegeis lend, die jest plöslich vor seinen Geist gezogen war.

## 142. 8 p f e l.

Er bachte nämlich an das bisher vom Nebel bes Schmer, zes verdeckte Papier, das Schoppe aus der Fürstengruft geholet und an das Mutterbild, das er unter dem Ofular, glas hatte sinden sollen. Eh' er ansing zu lesen, legt' er das Bild unter dem Glase dem Fremden vor, ob er's et.

wan zufällig kenne. "Sehr! Es ift die verstorbene Fürfiin, Eleonore, so weit ein Aupferstich vor dem Landes-Gesangbuch Achnlichkeiten vorauszusegen verstattet; denn sie selber sah ich nie."

Bewegt zog Albano bas Papier ans der zerbrochnen Marmorkapsel, aber er wurd' es noch mehr, da ler die Unterschrift "Eleonore" und Folgendes in französischer Sprache las:

#### "Mein Gohn!

Heute hab' ich Dich nach langen Zeiten wieder gefer hen \*) in Deinem B. (Blumenbuhl); mein Herz ift voll Freude und Sorge und Dein schones Bild schwebet vor meinen weinenden Augen. Barum darf ich Dich nicht um mich haben und täglich anblicken? Wie bin ich gebunden und geängstigt! Aber von jeher schmiedete ich mir Fesseln und erbat andere, mich damit zu binden. Hore Deine eigne Geschichte aus dem Munde Deiner Mutter an; sie wird Dir aus einem andern nicht lieber und wahrhafter kommen.

Ich und der Fürst lebten lange in einer unfruchtbaren She, welche unserem Better in Ih. (Haarhaar) immer lebe hafter mit der Hoffnung der Sutzession schmeichelte. Spät vernichtete sie ihnen Dein Bruder L. (Ligi). Man konnte uns das kaum vergeben. Der Graf E. (Cesara) bewahrt die Beweise einiger schwarzen Handlungen (de quelques noirceurs), die Deinen armen ohnehin schwächlichen Bruz der das Leben kosten sollten. Dein Bater war eben mit mir in Nom, als wir es ersuhren. "Man wird doch ende lich über uns siegen," sagte Dein Bater. In Nom lernten wir den Fürsten di Lauria kennen, der seine schone Toche ter dem Grafen E. (Ecsara) nicht eher geben wollte, bis er

<sup>\*)</sup> S. 153. im 1. Band bes Titans.

Ritter bes goldnen Blies Drbens geworben mare. Der Furft wirfte ihm biefen Orden am faiferlichen hofe aus.

Dafur glaubte die Cefara mir febr bantbar fein gu muffen, une femme fort decidée, se repliante sur elle même, son individualité exagératrice perca à travers ses vertus et ses vices et son sexe. Wir lernten uns 3hr romantifcher Geift theilte fich bem meinigen mit, befonders in bem romantischen Lande. Dazu half mit, daß fie und ich une im rechten Buftande ber weiblichen Schwarmerei zugleich befanden, namlich ber Soffnung gu gebaren. Gie fam nieder mit einem wunderschonen ihr gang abnlichen Dabchen, Severina oder wie man fie nache ber nannte Linda. Sier machten wir ben feltfamen Bertrag, bag wir, wenn ich einen Gohn gebare, austauschen wollten; ich fonnte ohne Gefahr eine Tochter erziehen, und bei ihr fonnte mein Gohn ohne diejenige aufwachsen, die Deinem Bruder bei mir fcon gedrohet hatte. 2uch fagte fie, ich fonne beffer eine Tochter, fie einen Gobn leiten, ba fie ihr Gefchlecht wenig achte. Der Graf war es gern zue frieden, der Sh. Sof hatte ihm fury vorher die altefte Prins geffin, um die er geworben, unter bem Tpottifchen Bormande ihrer noch findischen Jugend, abgeschlagen, und er aus Rache beleidigter Ehre und verletter Citelfeit, benn er mar der schönste Mann und aller Siege gewohnt, war gu allen Dagregeln und Rampfen gegen ben ftolgen Sof bereit. Dur ber Rurft billigte es nicht, er fand eine Erziehung außer Lanbes u. f. w. gang zweidentig und miglich. Aber wir Weis ber verwebten und eben besto tiefer in unsere romans tifche 3bec.

Zwei Tage darauf gebar ich Dich und — Julienne zugleich. Auf diesen reichen Zufall hatte niemand gerechnet. Hier warf sich vieles ganz anders und leichter sogar. "Ich behalte (fagt' ich zur Grafin) meine Tochter, Du behaltst die Deinige; über Albano (so soll er heißen) entscheide der Fürst." Dein Bater erlaubt' es, daß Du zwar als Sohn des Grafen, aber unter seinen Augen, bei dem rechtschaffes nen B. (Wehrfriß) erzogen würdest. Indeß traf er Borzkehrungen, deren guten Werth ich damals im phantastischen Rausche der Freundschaft nicht ganz abzuwägen im Stande war. Die Dokumente Deiner Abstammung wurden nicht nur drei Mal gemacht — ich, der Graf und der Hofprediger Spener wurden in deren Besitz gesetzt — sondern später wurdest Du auch dem Kaiser Joseph II. als unser Fürstenz sohn präsentiert, und sein gütiges Blatt, das ich einst Deix nen Geschwistern vertraue, entscheidet allein genug.

Der Graf nahm jest felber am Gebeimniß thatigen Theil, indem er - fei es aus Liebe fur feine Tochter, fei es aus Rache am S. Hofe - als Lohn des Untheils vers langte, bag einft Du und Linda ein Daar werden mochten. Sier trat wieder die Graffinn mit ihren Wundern und Phantafieren ein: "Linda wird mir gewiß abnlich an Bes muth, wie sie jest es ift an Gestalt - Gewalt bewegt fie bann nie - aber Magie bes Bergens, ber Feenwelt, Reig bes Wunders mag fie giehen und schmelgen und binden." 3ch weiß ihre eignen Worte. Ein fonderbarer Zauberplan wurde dann entworfen, beffen Grangen ber Graf burch die Abhangigfeit, worin fein taufendeunftlerischer Bruder fich gu allem bingen ließ, noch mehr erweiterte, fo wie er ben Plan badurch annehmlicher machte. - Linda wird lange vorher, ch' Du bies gelesen, Dir erschienen, ihr Dame genannt, Deine Geburt geheimnifvoll verfundigt fein - - Doge. moge Dein Geift fich in alles wohl finden, und moge bas Schwere Spiel Dir Gewinn auf feinen aufgeschlagenen Blat tern reichen! - 3ch bin bange, wie foll ich es nicht fein? -

O welche Nachrichten hab' ich nicht eben aus Italien burch ben Grafen empfangen, vor denen nun alle meine Hoffnungen auf meinen Ludwig (Luigi) auf einmal erlöschen! Gesssiegt hatte nun H. (Haarhaar) durch den bosen B. (Bousverot), wenn Du nicht lebtest. Und ich muß so froh sein, daß Du diesen gistigen Einstüssen entzogen lebst — Ja es scheint, als habe der Graf die Zernichtung Deines Bruders absichtlich gern geschehen lassen, um desto stärker mit Deiner Auferstehung zu schrecken. Doch will ich ihm nicht Unrecht thun. Aber wem soll eine Mutter am Hose vertrauen und mißtrauen? Und welche Gesahr ist größer? —

Drei Jahre lang mußteft Du bes Scheines wegen auf Isola bella mit Deiner Scheinbaren Zwillingschefter Gever rina, obwol unter ben Mugen bes Furften, bleiben, indeß ich mit Juliennen nach Deutschland guruckging. aber durft' es nicht bauern, fo gern es Deine Pflegemutter batte; Du murbeft Deinem Bater ju abnlich. Diese Achnlichfeit foftete mich manche Thrane - benn bare um durftest Du nie aus B. nach D. (Destis), fo lange ber Furft noch Jugendzüge trug - fogar bie Portraits feiner Jugendgestalt mußt' ich barum allmalig megstehlen und fie bem treuen Spener ju bemahren geben - ja biefer gelehrte Mann fagte mir, bag ein erhobner Spiegel, ber junge Gefichter ju alten formte, bei Seite ju bringen fei, weil Du fogleich als ber alte Furft baftanbeft, wenn Du bineinfabeft - D, ba mein guter, ifrommer Furft in feinen matten Sagen allerlei unbewußt ausplauderte und mich uber bas fichere Schickfal bes wichtigen Geheimniffes immer forglicher machte: wie erfchraf ich, als er einstens am Morgen (jum Glud mar nur Spener und eine gewiffe Tochter bes Minifters v. Fr. babei, eine fanfte, fromme Geele) geradeju und freudig fagte: "unfer lieber Gobn, Elconore, mar geftern Nachts oben am Altar, er wird gewiß ein frommer Mensch, er kniecte und betete schon, und ich sagt' ihm nur, benn ich wollte mich nicht becouvrieren, nach Haus, nach Haus, mein Freund, es bonnert schon nahe \*)." Ich weiß, daß verschiedene über einen naturlichen Sohn des Fürsten schon Winke fallen ließen.

Die Grafin C. (Cesara) ging mit S. (Severina) nach V. (Valencia) ab; gab sich aber vorher den Namen R. (Romeiro) und der Tochter den Namen L. (Linda). Der Prinz di Lauria mußte der Erbschaft wegen mit seiner Einwilligung in dieses Spiel gezogen werden. Durch dies sen Namen. Wechsel konnte alles so dicht zugehüllet werzen, als es jeht noch steht. Neun Jahre darauf starb die obte R. (Romeiro), und der Eraf hatte unter dem Borrrecht eines Vormunds die Tochter allein in seinem Schuße und in seiner Vorsorge.

Ich sah sie kurz nach dem Tode der Mutter hier\*\*); entfaltet sich die Blume ganz aus dieser vollen Knospe, so gehört sie als die vollste Rose an Dein Herz. Möge nur das Geisterspiel, das ich der Gräfin zu leichtsinnig zugeschworen, ohne Unglück vorüberziehen! — Sollt' ich vor dem Fürsten auf das Sterbebette kommen, so muß ich noch Deine Schwester und Deinen Bruder in das Geheimniß ziehen, um ganz gesichert meine Augen zu schließen. Alch ich werd' es nicht erleben, daß ich Dich öffentzlich als meinen Sohn in meine Arme schließen darf! Die Ahnungen meiner Hinfälligkeit kommen immer häusiger. Es gehe Dir wohl, theueres Kind! Werde fromm und

<sup>\*) 1.</sup> Band bes Titans, G. 149.

<sup>\*\*) 1.</sup> Bond. S. 108.

redlich wie Dein Vater! Gott lenke alle unsere schwachen Hulfmittel jum Besten!

Deine

treue Mutter Eleonore.

D. S. Noch sehr wichtige Geheimnisse kann ich nicht bem Papier vertrauen, sondern sterbend wird sie mein Mund in das herz Deiner Schwester niedertegen. Leb' wohl! Leb' wohl!

### 143. 3 p f e f.

Albano fand lange fprachlos, schauete gen Simmel, ließ bas Blatt fallen und faltete bie Banbe, und fagte: "Du schickst ben Frieden - ich foll nicht ben Rrieg - wohlan, ich habe mein Loos!" Lebensluft, neue Rrafte und Plane, Freude am Throne, wo nur die geiftige Unftrengung gilt wie auf bem Schlachtfelbe mehr bie forperliche, die Bilber neuer Eltern und Berhaltniffe und Unwille gegen die Bergangenheit fturmten burch einander in feinem Beift. Er rif fich von feinem gangen vorigen Leben los, Die Geile bes bisberigen Todtengelautes maren entzwei, er mußte, um Die Euridice aus bem Orfus ju gewinnen, wie Orpheus bas Burucfchauen auf ben vergangenen Weg vermeiben. Er enthulte bem neuen Freunde alles, benn er fampfe fagt' er, nunmehr offentlich auf freier offner Babn um fein bisher verftedtes Recht und reife fogleich in Die Sadt. Unter bem Ergablen ergurnte ibn bas lange gemagte Spiel mit feinen beiligften Berhaltniffen und Rechten noch mehr, und bas Diftrauen in feine Rrafte und Waffen gegen Die Reinde, benen Luigi unterlag, und diefer Bruder fels ber, ber ibn bisber in einer fo barten unbruderlichen Maste umarmen fonnte. "Bie anders mar die treue

Schwester!" sagt' er. "Warum (fuhr er fort) ließ man mich so manchem stolzen harten Geiste so vielen Dank schuldig werden für mein bloses — Geburtrecht? — Was rum traute man nicht meinem Schweigen eben so gut? — D, so mußt' ich die arme Todte droben\*) verkennen, weil sie meinem geoffenbarten Stande in jener feindlichen Nacht am Altare ihr schönes Herz ausopferte! So mußt' ich durch Vermuthungen und Vorsäße so manche rechte Scele verlegen! Wie unschuldig könnt' ich sein ohne dieß alles!" — "Beruhigen Sie sich, (sagte Siebenkäs mit seiner Rüge) die Stärke des Feindes wird zu dem Wisderstande geschlagen und von der Niederlage abgezogen; und das wäre ein Sieg auf leerem Schlachtselde gewesen?"

Siebenkas war vor dem glanzenden Stamme und vor dem Feuer der Leidenschaftlichkeit, die er nur in gemeisner, nicht in edler Erscheinung kannte, um einige Schritte zutückgetreten, die Albano nicht bemerkte, weil er sie nicht vorausseite. So gut es ging, suchte Siebenkas — inz dem dessen innerer Mensch seine im Grabe des Freundes starr gestrornen Glieder allmälig wieder auswickelte — den sansten Scherz wieder zu gewinnen und in diese Blumenzketten den hestigen Jüngling einzuschließen: "Ich freue mich, (sagt' er) daß ich der erste bin, der zu Ihrem Gesburt und Krönungtage Wünsche bringt, die aber alle in den einzigen gehen, daß sie immer Ihren Tausnamen bes haupten mögen — denn Alban ist der bekannte Schußheizlige der Landleute. — Außer dem Haarhaarschen Prinzen, dem der Nitter recht mit der Devise seines Ordenstifters

<sup>\*)</sup> Er meinte Liane, welche Spener burch bie feierliche Enthuls lung von Albano's Geburt und Bestimmung einer unter lauter giftigen Blumen aufgewachsenen Liebe zu entsagen nothigte.

Philipp trifft: ante ferit quam flamma micet, ift wol niemand babei zu bedauern als ber Rinangftempelichneiber, ber fest nichts Reues zu fchneiben erhalt, ba bie Linie weiter regiert." Er feste noch leicht bingu, weil er ben ichmeren Balber : und Wolfentragenden Fels Gafpard nie gefeben : " Belches fonderbare Ramenfpiel, das noch wes niae Cavelleros del Tuzone gespielt, ift es, bag er fich gerade de Cesara nennt, ba, wie Gie miffen, Die Spanier fich, wie die alten Romer, oft die Ramen von ih. ren Thaten und Begegniffen gutheilen. Go ift's aus ben Pièces interessantes T. I. überall befannt, daß 3. B. Orendayn fich ben Damen la Pas guerfannte, weil er 1725 ben Frieden zwischen Deftreich und Spanien unter: fcrieben, - mit einem britten Ramen, Transpors Real, tauft' er fich ein, um es ju behalten und ju bemerten, baß er den Infanten nach Italien abgeführt. Gesara ift wol freilich mehr Bufall."

Albano wurde durch solche geistige Achnlichkeiten mit dem freien Schoppe erst recht seinem Herzen zugezogen. Er nahm Abschied von ihm und sagte: "Freund unsers Freundes, wollen wir beisammen bleiben." — Wahrlich, der Zweisel an der Entscheidung ihres Schicksals, Prinz, (versetzte Siebenkas) ware allein dafür entscheidend, wenn nur mein Herz allein entschiede; aber — "Albano zuckte die Achseln wie entrüstet, schwieg aber. "So lange bleib' ich indes hier, (suhr jener sanster fort) bis der Hügel auf dem Seeligen liegt; dann steck' ich das hölzerne schwarze Kreuz auf ihn, und schreibe alle seine Namen daran." — "Wohl! So werd' es (sagte Albano)! Aber seinen Hund nehm' ich, weil er mich länger kennt. Ich bin ein junger Mensch, noch jung an versornen Jahren, aber schon sehr alt an versornen Zeiten und versehe so gut wie mans

cher, den die Zeit buckt, was Menschen Berlieren ist. Sonderbar ists, daß ich immer auf Gräbern Spiegel sinde, worin die Todten wieder lebendig gehen und blicken. So sand ich auf Lianens Grabe ihr lebendiges Bild und Echo; meinen alten liegenden Schoppe sand ich, wie Sie wissen, auch hinter einem Spiegelglas aufrecht und rege, durch das meine Hand eben so wenig durchkann. Ich versichere Sie, sogar meine Eltern werden mir vorges spiegelt, meinen Vater kann ich in einem Iplinderspiezgel, und meine Mutter durch ein Objektivglas sehen. — Hier ist nun nichts zu thun, wenn man in einer Nacht sieht, wo alle Sterne des Lebens hinunterziehen, als sehe sessen zu meinem alten Humoristen muß ich nech Adio sagen."

Er ging ine Leichenzimmer. Schweigend folgt' ibm Siebenfas, betroffen über bie ungewohnliche Laune ber -Schmergen. Dit trodfnen Mugen gog Albano bas weiße Buch von dem ernften Geficht, beffen fefte Mugenbraunen fich ju feinem Scherze mehr zogen und bas eifern binfchlief ohne Beit. Der Sund ichien ben falten Menichen gu scheuen. Albano fuchte durch fcharfe, beftige, trocene Blicke das Todtengeficht bis auf jede Falte tief anzudrucken in fein Gehirn wie in Gpps, zumal ba ihm ber lebenbigfte Mbdruck, der Freund, entging. Dann hob er fich Die fcwere Sand auf Die Stirn, Die ben Furftenbut tragen follte, gleichsam um fie bamit ju fegnen und eingus weihen. Endlich budt' er fich auf das Beficht nieder und lag auf bem falten Dund; aber als er fich fpat aufrichtete, weinten feine Mugen und fein ganges Berg, und er reichte bem Buschauer bebend die Band und fagte: ", Dun, fo lebe Du auch wohl!" - " Rein, (rief Siebenfas) ich

tann das nicht, wenn ich gehe, - Schoppe! ich bleibe bei Deinem Albano!" -

Da kamen Wehrfrig und Augusti und unterbrachen die weinende Feier der dreifachen Liebe durch heitere Mies nen und Worte.

### 144. 3 n f e [.

Der alte Pflegevater nannte ihn zwar Prinz und nicht mehr Du, aber in landeskindlicher Entzückung drückte er sich den Pflegling seines Hauses innig ans Herz. Ausgusti übergab ihm mit ernster Höslichkeit und kurzem Glückwunsch folgendes Schreiben von Julienne.

"Liebster Bruber! Run fann ich Dich erft recht Bruder nennen. 3ch hab' in einem Muge Trauerthranen und doch im andern frohe, da nun alle Wolfen von Deis ner Geburt genommen find und in haarhaar auch alles ziemlich gut geht. Der Leftor ift abgeschickt, Dir alles au ergablen, wo batt' ich Beit? Huch von B. von Bouverot foll ich Dir fagen, beffen rothe Rafe und aufgebogs nes Rinn und geizige Graufamfeit gegen feine menigen Leute und vielen Glaubiger und beffen Grobbeit und Beichlichfeit und trocene Bosheit ich bermagen haffe-Ingwischen wird er jest burch Deine Erscheinung fo recht bestraft. Freilich alles ift wie ich in Unordnung und Bes fturgung. Ludwigs Teftament murbe biefen Morgen nach feinem Willen eroffnet und er gab Dir Dein ganges Recht. 3ch will nicht über biefen Bruder mitten unter bem Beie nen gurnen; er mar eigentlich hart gegen feine amei Ges' fcwifter, gegen mich fehr auch, benn er hafte alle Beis ber bis ju feiner Frau, die nur etwas taugt, wenn's ibr gut geht, und bie Runftwerfe felber harteten ihn ordentlich ab gegen die Menfchen. Aber er rub' in feinem Frieden, 25. Band. 12

ach, ben er wol wenig gefunden! Diesen Abend muß er schon wegen seiner Krankheit und wegen des langen Wegs nach Blumenbuhl voraus beerdigt werden. Da bin ich nun bei Deinen Pslegeeltern in der Nähe unserer eingesschlossenen Eltern. Deswegen komm' unabänderlich! Du bist allein mein Trost in der trüben Nacht, ich muß Dich wieder am Herzen halten, das sehr an Dir klopsen will und weinen und reden, wenn es nur darf. Nur komme! Nunmehr wird doch Gott; da alles im Tanzsaal zu den Reigen bereit steht, keine kalten Gespenster und entzsessichen Larven hineindringen lassen! Ich bete. Alch nur Deinetwegen bin ich so froh und weine genug.

Julie."

Raum hatte Albano dem Pflegevater das erfreuliche Bersprechen, diesen Abend in seinem Hause zu sein, gez geben, als dieser ohne Weiteres davon eilte, um die Seinigen auf die Freude des zwiefachen Besuches vorzubezreiten.

Der Lektor wurde um seine Nachrichten gebeten, mit welchen er bedenklich über Siebenkas zu zogern schien, bis Albano bat, ihm und seinem neuen Freund svei alles mitzutheilen. Seine Erzählung war bis auf einige Einschalztungen, die Albano später zukamen, diese:

Bouverot — bei welchem er auf Fragen des neugies rig gemachten Afbano anfing — war bisher in verborgner Verbindung mit dem Haarhaar'schen erbsuchtigen Prinzen gewesen und hatte in entschiedener Verechnung, durch dies sen das längste Gluck und sogar eine unerwartete Heirath zu machen, auf dessen Wort hin sein mit Ehelosigkeit und Sinkunsten zugleich verknüpftes Ordenkreuz eines Deutsch-Herrn abgehangen und an die Schwester dieses Prinzen, an Idoine, durch diesen selber, der ihm für die Aushes

bung ihres ähnlichen Gelübdes\*) stand, ein Miniatürbild von ihr, das er im Fluge gestohlen haben wollte, sammt einem halben Bilderkabinett und mit vielen seinen Anspie, lungen auf seinen Wahl: Namen Zesisso als eines römisschen Arkadiers und auf den Namen ihres Arkadiens übers geben lassen. "Oh la différence de cet homme au diable, comme est-elle petite?" sagte ganz ungewöhnlich hestig Augusti. Albano mußte fragen warum; "ein ganz anderes Bild gab er sur der Prinzessin ihres aus," sagte der Lestor. Mithin war's Lianens ihres, schloß Albano und hatte leicht durch wenige Fragen jene traurige Geschichte von der blinden vom Tiger Bauverot gejagten Liane erforscht.

"Dich Unglucklicher!" rief Albano halb im Grimm und halb im Schmerz. Die Leiden thaten ihm weh, wormit das heilige Herz die kurze reine karge Liebe gegen ihn bezahlen mussen — die zum ersten Mal blind wurde, weil sie seinen Bater so liebte\*\*), und zum zweiten Mal, weil sie der Sohn verkannte und liebte. Aber er bezwang sich und sprach nicht darüber, die Vergangenheit war ihm, wie Bienen das Echo, schädlich. Siebenkäs bezeugte seine Freude über Bouverot's Bestrafung durch das Fehlschlagen aller Plane.

Albano horte, daß auch Luigi die ehelichen Absichten Bouverot's zu unterflußen den Schein angenommen, blos um ihn desto bober herabfallen zu sehen. "Mit welch einer bittern kalten langen Schadenfreude, (bachte Albano)

<sup>\*)</sup> Die unter ihrem Stand gu beirathen.

<sup>\*\*)</sup> Liane wurde, wie bekannt, als ihr Bruber neben dem alten Fürsten auf die Brust ohne Herz die Rede hielt, frank und blind. 1. Bd. des Titans, S. 189.

tonnte mein Bruder in der Hoffnung auf die Grube, die sein Tod dem seindlichen Hose und dessen Anhängern grasben würde, allen ihren Erwartungen zusehen und alle ihre Maaßregeln von der She der Fürstin an bis auf die Glückswünsche dazu freundlich aufnehmen, indeß er die Fürstin und alles haßte! Und wie konnt' er diese lebenslange schweigende Kälte gegen mich behaupten? —" Aber Alsband bedachte zwei nahe Ursachen nicht, sein eignes stolzes Benehmen gegen den Fürsten' und den gewöhnlichen Fürsstengeiz, der sich vor Apanagen, Geldern scheue.

Gafpard's Berhandlungen in Saarhaar, welche ber Lektor nur mit einigen von Juliennen anbefohlnen Aus: laffungen gab, maren biefe:

Mit eigner Luft und Stille fah ber Ritter von jeher ben Ginwirrungen ber menschlichen Berhaltniffe ju und gab fie ihrer eignen Auflofung ober Berreifung bin. Sier ließ er alle fremde Eraume immer lebendiger und wilder werden, bis er mit einem Griff an Die Bruft fie alle bem Schlafer wegraffte. Der alte Born über die folge Ber: weigerung der Furftenbrant murde befriedigt, da er ihnen unter ben ichimmernden Triumphthore ihrer Bunfche und Arbeiten die Dofumente über Albano's Geburt, von ber Sand des alten Furften an bis auf die des Bruders Luigi als eben fo viele bewaffnete Wachen zeigen tonnte, die fie aus dem Siegesthore wieder rudwarts trieben. faunte mitleidig, ging auf nichts ein, Albano war weder bem Lande noch Reiche vorgestellt. Gafpard trug febr ruhig eine fruhe Unerkennung von Joseph II. nach. Much Diefes wurde außer ber Regel und als ungultig gefunden. Darauf gestand er mit bem entschloffenen Born, mit beffen Bligfunten er fo oft ploglich Menschen und Berhaltniffe burchbohrte, baß er ohne Weiteres bas gange Betragen bes

Hofs gegen Luigi's achtes Jahr und beffen Reife, Jahre allen Sofen entschleiern werde.

Sier brach man erschrocken bie vormittagigen Unterhandlungen ab, um fich ju neuen nachmittagigen ju ruften. In biefen - welche ber Leftor 2libano ju verheime lichen beordert mar - wurde vom Weiten ber Wunfch eines fortbauernden nabern Bandes gwifchen beiden Saufern gezeigt. Unter bem Bande murbe 3boine verftanden, beren Aehnlichkeit mit Lianen und badurch Albano's Liebe gegen lettere långft als Unetbote befannt gemefen. Aber Gafpard's gangem Entwurfe feiner vollständigen Genuge thnung ftand diefer eingemischte schuldlofe Engel entgegen; er - ber mit feinem hohen gadigen Geweih boch leicht burch das verworrene niedrige Gezweig des Weltlebens flog - fließ gegen die Schrante feiner Bollmacht an, fagte geradezu Dein und man brach entruftet ab, mit ber höflichen Erinnerung, daß herr v. hafenreffer als Bevoll. machtigter ihn begleiten und in Deftig bas Hebrige verhandeln folle.

So kamen beide an. Hafenresser, eben so sein und kalt als redlich, erforschte leicht alle Werhältnisse der Wahre heit. Gaspard theilte Juliennen — noch im Wahne ihrer alten Liebe gegen seine Sochte Linda — den Wunsch des fremden Hoses mit; aber er wurde bestürzt über ihre Erzössnungen, welche so sehr für Jooine sprachen, als ihre bisherigen geheimen Einwirkungen auf Albano. Dazu entrüstete sie ihn noch im verworrenen Helldunkel ihres Zustandes durch den gutgemeinten Antrag, ihm seine väterlichen Auslagen für Albano einigermaßen zu erstatten. "Der Spanier lieset keine Hanshaltungrechnungen, er bezahlt sie blos" sagt' er, und nahm empfindlich Abschied auf immer, um alle Inseln der Erde zu bereisen. Albano wollt' er

nicht mehr sehen, aus Werdruß über den Zufall, daß ihm durch Schoppens Kirchen, und Gräberraub das Bergnügen entwendet war, Albano durch die Entdeckung, daß er nur Linda's Bater und nicht seiner sei, für kühne Zweisel an seinem Werthe zu strafen und zu demüthigen. Wohin Linda noch in jener Nacht seiner Entdeckung als Water gegangen war, verbarg er allen kalt.

Darauf nahm er auch feierlichen Abschied von seiner vorigen Braut, ber furstlichen Bittme. "Er halte ce für Pflicht, (fagte er ihr) ihr die neuefte Erbfolge gu binter: bringen, ba er einigermaßen fich felber febr in ben Gang ber Sache habe verpflechten laffen." Die war ihr Blick ftolger und giftiger: "Gie scheinen (fagte fie gefaffet) in mehr als einen Brrthum verleitet gu fein. Wenn es Gie fo intereffiert, wie Sie Gich benn überhaupt fur biefes Land zu intereffieren scheinen, fo mach' ich mir eine Freude baraus, Ihnen ju fagen, daß ich das Glud befannt ju machen nicht mehr anstehen barf, bem ich nun gewiß ente gegensehe, bem Lande vielleicht burch einen Gohn ihres geliebten verftorbnen Furften jede Beranderung gu erfparen. Wenigstens darf man vor der Entscheidung der Zeit feine fremde Ginmischung dulben." Gafpard, über das Erwar: tete erzurnt, verfeste barauf blos ein unendlich freches Wort - weil er leichter Gefchlecht als Stand gu vergeffen und zu verlegen vermochte - und nahm darauf von ihr feinen hoflichen Abschied mit der Berficherung, daß er gewiß fei, die Bestätigung biefer fonft fo angenehmen Mache richt, wo er auch fein werde, ju erhalten und daß es ibm bann Leid thun murde, ihr aus Liebe gur Wahrheit offent: lich einige feltsame - gerichtliche Papiere entgegen fegen gu muffen, die er ungern in Umlauf bringe. "Gie find ein wahrer Teufel" fagte die Surftin außer fich. "Vis-à-vis

d'un Ange? Mais pourquoi non?" verfest' er und schied mit den alten Zeremonien.

Albano, beffen Berg in allen biefen Liefen und 216: grunden die nacten verlegten Burgeln und Fibern hatte, fonnte nichts fagen. Aber fein Freund Siebenfas außerte ohne Beiteres, "daß Gafpard bei jedem Schritte, und mit bem ewigen feinen Wanken und Bogern, wie g. B. uber Die Beirath feiner Tochter und fonft, nichts bargeftellt habe als den lebendigen Spanier, wie ihn Gundling im 1. Theil feiner Otia fo gut fchildere." Augusti verwunderte fich über diese Offenheit, indeß erschien fie ihm leidlicher und zierlicher als Schoppens raube. "Bas' mich am meiften frappieren murde, (feste Giebenfas bagu, ber, wie es fcbien, bie Weltgefchichte jum Rebenfach genommen) ware das lange Berfchwiegenbleiben einer fo wichtigen Abstam= mung unter fo vielen Theilhabern bes Geheimniffes, wenn ich nicht zu wohl aus hume mußte, daß die Pulver-Berfchmorung unter Rarl I. über 'gange anderthalb Jahre von mehr als zwanzig Mitwiffern mare verborgen gehalten morben."

Wiel verwundet und durch sich gereinigt ging Albano nach diesen Erzählungen Nachmittags ab ins zwieträchtige Reich, aber mit heiterer heiliger Kühnheit. Er war sich höherer Zwecke und Kräfte bewußt, als alle harten Seelen ihm streitig machen wollten; aus dem hellen, freien Aethere kreise des ewigen Guten ließ er sich nicht herabziehen in die schmußige Landenge des gemeinen Seins — ein höheres Reich, als was ein metallener Zepter regiert, eines, das der Mensch erst erschafft, um es zu beherrschen, that sich ihm auf — im kleinen und in jedem Ländchen war etwas Großes, nicht die Volkmenge sondern das Bolkglück — höchste Gerechtigkeit war sein Entschluß, und Beförderung alter

Feinde, besonders des verständigen Froulan. — So sprang er nun zuversichtvoll aus seinem bisherigen schmalen, nur von fremden Händen getriebnen Fahrzeug auf eine freie Erde hinaus, wo er allein ohne fremde Ruder, sich bewesgen kann und statt des leeren, kahlen Wasser: Weges ein festes, blühendes Land und Ziel antrifft. Und mit diesem Trost schied er von dem todten Schoppe und dem lebendisgen Freund.

### 145. 3 n f e I.

In ber Dammerung fam er auf bem Berge an, mo er die Statt, die ber Birfus und die Buhne feiner Rrafte werden follte, überschauen fonnte, aber mit andern Mugen als fonft: - Er gehort nun einer beutschen Beimath an - die Menschen um ihn find seine Landesverwandte - die ahnenden Ideale, die er fich einft bei der Kronung feines Bruders von den warmen Stralen entwarf, womit ein Furft als ein Geftirn Lander beleuchten und befruchten fann, waren jest in feine Bande gur Erfullung gelegt fein frommer, von Landes : Enfeln noch gefegneter Bater zeigte ihm die reine Sonnenbahn feiner Furften : Pflicht nur Thaten geben bem leben Starfe, nur Daag ihm Reis - Er bachte an die um ihn ber in Graber gelegten einges funtnen Menfchen, zwar hart und unfruchtbar wie Felfen, aber auch hoch wie Relfen, an bie vom Schickfal geopferten Menschen, welche die Mildfrage ber Unenblichfeit und ben Regenbogen ber Phantafie jum Bogen ihrer Sand gebrauchen wollten, ohne je eine Sehne baruber gies ben gu fonnen. - "Warum ging ich benn nicht auch unter wie Jene, Die ich achtete? Ballete in mir nicht auch jener Schaum bes Uebermaßes und überzog die Rlarheit?

Das Schickfal trieb jest wieder Spiele der Wiederho-

lung mit ihm; ein flammender Wagen rollte auf einem seitwärts vom Prinzengarten ablaufenden Wege davon; langsam ruckte der Leichenwagen des Bruders mit seinen Todtenlichtern den Blumenbuhler Berg hinan. "Den langs samen Weg kenn' ich, wer ist der schnelle?" fragte Albano den Lektor. "Herr von Cesara hat uns verlassen" versest'er. Albano schwieg, aber er empfand den lekten Schmerz, den ihm der Nitter geben wollte. Er bat den Lektor sehr, ihn allein den Weg nach Blumenbuhl gehen zu lassen, weil er lauter Umwege nahme.

Er wollte im Sartarus das Grabmal bes Bater : Ber: gens ohne Bruft besuchen. 211s er durch die larmvolle Bors ftadt ging, fab ibn ein alter Dann lange ftarr an. flob ploglich mit Schreden bavon und rief einer Frau, Die ihm begegnete, ju: "ber Alte geht um!" Der Dann mar in der Jugend ein Bedienter des Furften gewesen, war blind und vor Rurgem wieder heil geworden; barum fab er ben abnlichen Gobn fur ben Bater an. - In der Stadt mar die gewöhnliche Bolffreude über Wechsel laut. In einem Saufe war Rinderball, in einem andern eine Truppe von Sprichworterfpielern; indeß die Landtrauer jeden Sangfaal und jede Bubne verfchloß. Mus Roquairol's Stube faben fremde luftige Mufenfohne beraus. Im Wirthhause bes Spaniers hatte ein Knabe die Doble an einem Faben. Einige Leute bort' er im Borbeigeben fagen: "wer hatte fich bas traumen laffen?" - "Gang naturlich (verfeste ber andere,) ich mauerte bamale auch mit an der fürstlichen Gruft und fah Ihn wie Dich." In ber Bergftabt waren am Trauer: Schlof alle Renfterreihen bell beleuchtet, als gab' es ein froheres Fest. 3m Saufe des Ministers waren alle finfter, oben unter ben Statuten bes Dache fcblich ein cin: giges Lichtchen umber.

"Nein, (bachte Albano) ich brauche nicht nachzusinnen, warum sank ich nicht auch mit unter. O genug, genug siel von mir in die Graber — Ich muß mich doch ewig nach allen entstohenen Menschen sehnen; — wie Taucher schwimsmen die Todten unten mit und halten mein Lebensschiff oder tragen die Anker." Draussen sah er die alte Leichenseherin auf dem Blumenbühler Wege stehen, die ihm einst bei der Begleitung des Kahlkops begegnete; sie schauete starr hinauf dem erleuchteten Leichenwagen nach und glaubte, Träume zu denken und die Jukunst, als sie der Wirklichkeit zuschauete. Ueberall lagen in seiner Bahn die zuckenden Spinnensüße, welche der erdrückten Tarantel der Verganzgenheit ausgerissen waren. Durch einen Flor sah er das Leben liegen, wiewol es kein schwarzer sondern ein grüsner ware.

Sehnsüchtig kam er im Tartarus, aber schaudernd vor ihm, weil ihm die Bergangenheit mit ihren Geistern nachzog, auf dem herrnhutischen Gottesacker an, wo in einem Garten ohne Blumen, den eingesunkne, eingeschlasne Trauersbirken umstanden, der weiße Altar mit dem Bater "Herzen und der goldnen Inschrift schimmerte: "Nimm mein lestes Opfer, Allgutiger!" Bor dem in eine Brust von Stein geschlossenen Herzen, das sich mit nichts regte, nicht mit einem Stäubchen, that er sein kindliches Gebet zu Gott und sühlte, daß er seine Eltern wurde geliebt haben und schwur sich, ihnen zu gefallen, wenn ihre hohen Augen sich noch in das tiese Thal des Lebens richten. Er drückte den kalten Stein wie eine Brust an sich; und ging mit sansten Schritzten weg, als ginge der Greis neben ihm in seiner eignen ihm so ähnlichen Gestalt.

Er fah auf von feinem Wege jum Berge, wo ihn der Bater Abende am Pfingft: und Abendmahltage gefunden,

wie zu einem Tabor ber Vergangenheit: und im Gange durch das Birkenwäldchen erinnerte er sich noch wohl der Stelle\*), wo einst zwei Stimmen, seine Eltern, seinen Namen ausgesprochen hatten. So von der heiligen Verzgangenheit eingeweiht, kam er in seinem Kindheit: Ddrschen an und sah die Kirche wie das Wehrfrisische Haus von Lichtern erfüllt, obwol jene zu traurigem Zweck und dieses zum frohen der Gäste.

### 146. 3 pf e l.

Albano fand in der Berklarung, worin ber Simmel ihm nur ber Bergroßerungspiegel einer fchimmernden Erbe mar und die Bergangenheit nur bas Baters und Mutterland beis liger Eltern; in diefem Seelenglang fand er bas Ergiebungs haus, worein er trat, festlich, und als einen Tempel und alles Gemeine und Schwere geläutert ober nur nachgespielt auf einer Buhne. Seine Mutter Albine und feine Schwefter Rabette famen mit ihren freudigen Mienen als hobere Menfchen an fein bewegtes Berg. Gie wichen eilig guruck, Julienne flog die Ereppe berab und fußte den Bruder jum ersten Mal offentlich, in einer schweigenden Vermischung von Luft und Weh. Alls fie ihn losließ, fing aus der Racht im Rirdthurm bas Gelaute als Beichen an, bag ber tobte Bruder in die Rirche einziehe; da fturzte fie wieder auf Albano guruck und weinte unendlich. Gie ging mit ihm hinauf, ohne ju fagen, wen er broben neben dem Pflegevas vater finde. Gine alte Flotenuhr, beren mubfames Spiel von jeher feltenen Gaften bargeboten murde, quoll ihm, als er die Thure offnete, mit ben Nachflangen der Rindertage entgegen.

<sup>\*)</sup> Titan, 1r Bb. S. 86.

Gine weibliche lange fchwarzgefleibete Geftalt mit einem feitwarts herabgehenden Schleier, welche mit feinem Pflege vater fprach, mandte fich um nach ihm, ba er eintrat. Es mar Idoine, aber ber alte Bauberschein fuhr wieder über feine heute fo bewegte Geele, als wenn es Liane aus bem Simmel fei, mit Unfterblichfeit geruftet, auf überirdische Rrafte ftolger und fuhner, nichts von ber vorigen Erde mehr tragent als die Gute und ben Reig. Beide fanden fich mit gegenseitigem Erstaunen hier wieder. Julienne fab - ihrer fleinen Berhehlungen und Unstalten fich bewußt - ein rothes Wolfchen bes Unwillens über Idoinens mildes Geficht fliegen; es war aber bald unter bem Borigont, fobald Idoine es bemerkte, daß die Schwester unter dem Leichen: gelaute bes Bruders die Thranen nicht bezwingen fonnte, und fie ging ihr freundlich entgegen, ihre Sand aufsuchend. Idoine hatte, burch ihre Strenge leicht jum lannischen Burnen, diefem fleinen Rriege bes Borns, geneigt, fich burch fcharfe lange lebung von diefem feinften, aber ftartften Gift bes Seelengluckes frei gemacht, bis fie gulest an ihrem himmel ftand als ein reiner, lichter Mond ohne einen Regen: und Wolfenfreis ber Erbe.

Albano, dem die Erde, mit Vergangenheit und Todten gefüllt, eine Luftkugel geworden war, die in dem Aether ging, fühlte sich frei zwischen seinen Sternen und ohne irdisches Bangen; er nahete sich Idoinen — obwol bei dem Bewußtsein der kämpsenden Verhältnisse ihres und seines Hauses — mit heiligem Muthe: "Ihr letzter Wunsch im letzten Garten (sagt' er) wurde vom Himmel gehört." — Mit jungfräulichzentschiednem Sinn ging sie durch die Wildnis, worin sie bald Blumen bald Dornen aus einander zu beugen hatte, um weder verlegen noch verletzt zu werden; sie antwortete ihm: ich freue mich von Herzen, daß sie ihre treue Schwester

auf immer gefunden haben." Wehrfrig war über die Freis muthigkeit, womit sie die Wahrheit redlich wider alle Famislien: Verhältnisse sprach, eben so erfreudt als verwundert. "So muß man immer auf der Erde viel verlieren, (erwisderte ihr Albano) um viel zu gewinnen" und wandte sich an seine Schwester, als woll er dadurch diesem Worte einen vieldeutigern Sinn geben.

Das Todtengelaute bauerte fort. Die feltfame, frobe und trube Bermifchung ber irdifchen Schicffale gab allen eine feierliche und freie Stimmung. Albine und Rabette famen berauf, festlich : buntel gefleidet jum Gange in die Begrab: niffirche. Julienne theilte fich swifden zwei Bruder, und nie hob fich ihr Berg romantischer auf, bas zugleich in Thranen und in Flammen ftand. Gie errieth, wie über ihren Bruder Albano ihre Freundin Idoine benfe, an ber fie eine festere Stimme fannte als die heutige war und deren fuße Berwirrung ihr am leichteften aus bem furgen Berichte flar wurde, den ihr die offne Geele von dem Bies berfeben Albano's in Lianens Garten gemacht; auch bas fleine jungfrauliche Buruckgittern ihres beutigen Stolzes, ba fie fieh bier überall fur eine auferstandene Liane, Diefe Wes liebte bes Junglings, verlegen mußte gehalten finden, machte Juliennen nicht irrer, fondern gewiffer.

"An einem schonen Abend, (sagte Albano zu Joinen) sah ich einst in ihr schones Arkadien herab, aber ich war nicht in Arkadien." — "Der Name (versetzte sie und senkte wieder die klaren Augen bezogen zur Erde) ist auch nur blos Scherz; eigentlich ist's eine Alpe und dennoch nur mit Sennenhutten in einem Thale." Sie hob die großen Augen nicht wieder auf, als Julienne schweigend ihre Hand nahm und sie fortzog, weil jest das Leichengeläute mit trauzigen einzelnen Stößen ausklang, als Zeichen, daß die Todz

tenfeier angehe, deren Theilnahme Julienne ihrem schwesterlichen Herzen unmöglich abdingen ließ. "Wir gehen in die Kirche" sagte Jdoine zur Gesellschaft. "Wir wol alle" versetzte Wehrfrig schnell. Als die beiden Madchen an Als bano vorübergingen, bemerkte er zum ersten Mal an Idoinen drei kleine Blatternarben, gleichsam als Erdens und Lebenss Spuren, die sie zu einer Sterblichen machten. Er blickte der hohen edeln Gestalt mit dem langen wehenden Schleier nach, welche neben seiner Schwester eben so majestätisch, nur zärter gebauet, erschien als Linda, und deren heiliger Gang eine Priesterin verkündigte, die in Tempeln vor Götz tern zu wandeln gewohnt gewesen.

Raum waren beibe verschwunden, als die alten Befannten Albano's, zumal die Weiber, benen Juliennens Gegenwart immer Albano's Stammbaum nabe gehalten. mit allen Zeichen ber lang guruckgebrangten Berglichfeit, voll Buniche, Freuden und Thranen auf fein Berg eindrangen. "Bleibt meine Eltern" fagte Albano. " Bravheit ift alles auf der Erde" fagte ber Direftor. - "Ich that das Deis nige wie eine Mutter, (fagte Albine) aber mer fonnte bas miffen?" Rabette fagte nichts, ihre Freude und Liebe mas ren überschwenglich wie ihre Erinnerung. "Meine Schwefter Rabette (fagte Albano) hat mir, als ich das erfte Dal nach Italien ging, die Borte auf eine Borfe gestrickt mitgegeben: Gedente unferer - Diefe werd' ich Euch allen in jedem Schicksal erfullen" - und bier bacht' er, obwol gu verschämtebescheiben, um es zu fagen, an das, mas er etwan als Rurft fur feinen Pflegevater thun tonnte, worunter Die Buruckgabe von beffen beimfallenden Danner gehn, querft gehorte. "Go wird une denn manches zeitherige Bergeleid -" fing Albine an. "O was Berge, was Leid, (fagte

Behrfrig) heute wird alles richtig und glatt." Aber Ras bette verstand die Mutter sehr wohl.

Alle begaben fich auf den Weg zum Trauer : Tempel. Gie borten aus der Rirche die Dufit des Liedes: fe fo fanft rubn"; in einiger Ferne versuchten fich Walde borner gu frobern Tonen. Dabette bruckte Albano's Sand "Es ift gut mit mir geworben, and fagte febr leife: weil ich alles erfahren habe." Sie hatte bem unglucklichen Roquairol, feitdem er ein vielfaches Gluck und fich felber ermordet batte, ihre gange Liebe ins Grab gum Bermefen nachgeworfen, ohne eine Thrane bagu gu thun. Gie fprang auf Idoinens Gute uber, auf ihre Mehnlichfeit, "mit bes ren Erwähnung ber Bater ben Engel beute roth gemacht" und auf ihr icones Eroften Juliennens, Die vor Albano's Unfunft unaufhorlich geweint. Albine lobte mehr Juliene ien wegen ihrer Gefchwifter , Liebe. Rabette fcmieg über biefe; beide waren fchwesterliche Rebenbuhlerinnen; auch batte Julienne fie ale Schlachtopfer bes von ihn verachtes en Dioquairol's nach ihrem icharfen unerbittlichen Suftem ichr falt angeschen, indes Idoine, welche, burch ibre gros fere Kenntnig ber Menschen, Milbe gegen die weiblichen Brrthumer bes Bergens und Augenblide mit Strenge ger gen Danner verbinden lernen, nur fanft und gerecht ges wefen mar.

Als sie in die Kirche voll Trauerlampen traten, schlich sich Albano in eine unbeleuchtete Ecke weg, um nicht zu stören und gestört zu werden. Am hellen Altare stand heiter der ehrwürdige Spener mit dem unbedeckten Haupt voll Silberlocken, der lange Sarg des Bruders stand vor dem Altare zwischen Lichter: Linien. Am Gewölbe der Kirche hing Nacht und die Gestalten verloren sich in das Dunkel, unten durchkreuzten sich Stralen und Schlage

schatten und Menschen. Albano fab wie eine Todespforte Die eiferne Gitterthure bes Erbbegrabniffes aufgethan , wos rein seine frommen Eltern gezogen waren; und ihm mar als ichreite noch ein Mal Schoppens brausender Geift bins ein, um in das lette Saus des Menschen einzuchrechen. Der Bruder ruhrte ihn nur wenig, aber die Rachbars fchaft der ftillen Eltern, die fo lang fur ihn geforgt und benen er nie gedantt, und die unaufhorlichen Thranen ber Schwester, Die er in der Empor über der Tobespforte fab, ergriffen beftig fein Berg, aus welchen bie tiefen ewigen Trauertone Die Thranen, gleichsam bas marme Blut der Trauer und Liebe fogen. Er fab 3boine, mit ihrer halb rothen halb weißen Lankafter : Rofe auf ber fcmargen Seibe neben ber Schwefter fteben, fich gegen manchen vergleichenden Blid ben Schleier über die Mugen giebend - Sier neben folden Altarlichtern hatte einft bie bedrangte Liane unter bem Abichworen ber Liebe gefniegt - Das gange Sternbild feiner glangenden Bergangenheit, feiner boben Menschen, mar hinunter unter ben Sorigont und nur Gin heller Stern bavon fand noch ichimmernd über ber Erbe: 3boine.

Da erblickte den Jungling sein Freund Dian und eilte herzu. Ohne viele Rucksichten umarmte ihn der Grieche und sagte: "Heil, Heil der schönen Berander rung! Dort sieht meine Chariton, auch sie möchte nach ihrer Sprache\*) grußen." — Aber Chariton blickte unsaufhörlich Idoinen wegen ihrer Aehnlichkeiten an. "Mun mein guter Dian, ich habe manches Herz und Gluck das für hingezahlt und mich wundert es, daß Dich mir das Geschick gelassen" sagte Albano. — Darauf fragt' er ihn

<sup>\*)</sup> Mamlich freue Dich.

als den Baumeister der Kirche nach der Beschaffenheit des Erbbegräbnisses, weil er nachher sich wolle die Asche seisner Eltern ausdecken lassen, um wenigstens stumm und dankend hinzuknicen. "Davon (sagte Dian betrossen) weiß ich sehr wenig; aber ein grausamer Borsat ist's und wozu soll er führen?"

Die Musik horte auf, Spener sing leise seine Rede an. Er sprach aber nicht von dem Fürsten zu seinen Fürsten, auch nicht von seinen Geliebten in der Erbgruft, sondern von dem rechten leben, das keinen Tod kenne und das erst der Mensch in sich erzeuge. Er sagte, daß er, obwol ein alter Mann, weder zu sterben noch zu leben wünsche, weil man schon hier bei Gott sein könne, sobald man nur Gott in sich habe — und daß wir müßten uns sere heiligsten Wünsche wie Sonnenblumen ohne Gram verwelken sehen können, weil doch die hohe Sonne sorts strahle, die ewig neue ziehe und pflege — und daß ein Mensch sich nicht sowol auf die Ewigkeit zubereiten als die Ewigkeit in-sich pflanzen musse, welche still sei, rein, licht, tief und alles.

Für manche Menschen, Brust in der Kirche wurde durch die Rede der Bergangenheit die Gistspisse abgebroschen. Auf Albano's steigendes Meer hatte sie glattes Dehl gegossen und um sein Leben wurd' es eben und glanzend. Juliennens Augen waren trocken und voll heitern Lichtes geworden: und Idoinens hatten sich schimsmernd gefüllet, weil heute ihr Herz zu oft in Bewegung gesommen war, um nicht in der süßen, andächtigen und erhebenden zu weinen. Ein Mal war Albano, da er zu ihr blickte, als glänze sie überirdisch und, wie auf eine Luna die Sonne unter der Erde, strale Liane aus der ans

The land by Goog

bern Welt auf ihr Ungeficht und schmude bas Chenbild mit einer Beiligkeit jenseits ber Erbe.

Nach dem Schlusse der Rede ging Albano ruhig zu beiden Freundinnen, druckte seiner Schwester die Hand und bat sie, nicht das Ende der dunkeln Feier abzuwarzten. Sie war getröstet und willig. Da sie aus der Rirche traten, war ein wunderbarer heller Mondschein auf der Erde verbreitet wie ein sußes Morgenlicht der höhern Welt. Julienne bat sie, statt zwischen die Mauern, die Rerker der Augen und Worte, und unter das Getümmel hineinzugehen, lieber vorher die hellen stillen Gegenden zu schauen.

Alle trugen in ihrer Bruft die heilige Welt bes heis tern Greifes in die ichone Racht binaus. - Rein Bolts chen, fein Luftchen regte fich am weiten Simmel, Die Sterne regierten allein, die Erdenfernen verloren fich in weiße Schatten und alle Berge fanden im filbernen Reuer bes Mondes. "O wie lieb' ich Ihren beitern beiligen Greis (fagte Idoine ju Albano und hatte fcon oft Jus liennens Sand gedruckt) - Bie gut ift mir! - 21ch bas Leben wird wie bas Meerwaffer nicht eber gang fuß, als bis es gen Simmel fleigt." - Ploglich famen ju ihnen ferne Waldhorntone beraus, welche gutmeinende Landleute vor Albano's Erziehungshaufe als Gruge brachten. "Bie fommt's, (fagte Julienne) bag im Freien und Dachts auch die unbedeutenofte Dufit gefällig und ruhrend wird?" - "Bielleicht weil unfere innere heller und reiner baju mittont," fagte 3boine. - "Und weil vor ber Sphas renmufit bes Universums menschliche Runft und menschliche Einfalt am Ende gleich groß find," feste Albano bagu. "Das meint' ich eben, benn fie ift boch auch nur in une" fagte Idoine und fab ibm liebreich und offen in die Mu

gen, die vor ihren zusanken, wie wenn ihn jest ber Mond, ber milbe Rachsommer ber Sonne, blendenb uberglangte.

Sie wandte sich seit der Kirchenseier deter an ihn, ihre suße Stimme war theilnehmender obwol zitternder, die jungs frauliche Schen vor Lianens Aehnlichkeit schien besiegt oder vergessen, so wie an jenem Abende im letten Garten; in ihr hatte sich unter Speners Rede ihr Dasein entschieden und an der Liebe der Jungfrau waren, wie an einem Frühzling durch Sinen warmen Abend Regen, alle Knospen blüthend ausgebrochen. Indem er jest dieses klare milde Auge unter der wolkenlosen reinen Stirn auschauete und den seinen vom unerschöpslichen Wohlwollen gegen jedes Leben überzhauchten Mund: so begriff er kaum, daß diese weiche Lille, diesen leichten Duft aus Morgenroth und Morgenblumen ausgestiegen, der sesse Geist bewohne, der das Leben regiez ren konnte, so wie die zarte Wolke oder die kleine Nachtizgallen Brust der schmetternde Schlag.

Sie standen jest auf dem vom Immergrun der Jugendserinnerung bedeckten hellen Berge, wo Albano sonst in den Träumen der Zukunft geschlummert hatte, wie auf einer lichten hohen Insel mitten im Schatten: Meere zweier Thäsler. Die Lindenstädter Geburge, das ewige Ziel seiner Juzgendtage, waren vom Mond beschneiet und die Sternbilder standen blisend und groß auf ihnen hin. Er sah Idoine nun an — wie gehörte diese Seele unter die Sterne! — "Wenn die Welt rein ist vom niedrigen Tage — wenn der himmel mit seinen heiligsten fernsten Sonnen das Erdensland ansieht — wenn das Herz und die Nachtigall allein sprechen: — nur dann geht ihre heilige Zeit am himmel an, dann wird ihr hoher stiller Geist gesehen und verstanz den und am Tage nur ihr Neiz;" dachte Albano.

13 \*

"Bie manchmal, mein guter Albano, (sagte die Schweister) hast Du hier in Deinen verlassenen Jugendjahren zu den Bergen nach den Deinigen geschen, nach Deinen versborgnen Eltern und Geschwistern; denn Du hattest immer ein gutes Herz!" Hier blickte ihn Idoine unbewußt mit unaussprechlicher Liebe an — und sein Auge ihres. — "Idoine, (sagt' er, und ihre Seelen schaueten in einander wie in schnell aufgehende Himmel und er nahm die Hand der Jungsrau) ich habe noch dieses Herz, es ist unglücklich, aber unschuldig." — Da verbarg sich Idoine schnell und heftig an Juliennens Brust und sagte kaum hörbar: "Julienne, wenn mich Albano recht kennt, so sei meine Schweister!" —

"Ich kenne Dich, heiliges Wesen," sagte Albano und brückte Schwester und Braut an Eine Brust. — Und aus allen weinte nur Ein freudetrunknes Herz. "O ihr Eltern, (betete die Schwester) o du Gott, so segne sie beide und mich, damit es so bleibe!" Und da sie gen Himmel sah, als die Liebenden im kurzen heiligen Elpsium des ersten Kusses wohnten, so blickten unzählige Unsterbliche aus der blauen tiesen Ewigkeit — die sernen Tone und die milden Strahsten verwoben sich in einander — und das schlummernde Neich des Mondes erklang. — "Schauet auf zum schdnen Himmel, (rief die freudentrunkne Schwester den Liebenden zu) der Regenbogen des ewigen Friedens blüht an ihm und die Gewitter sind vorüber und die Welt ist so hell und grün — wacht auf, meine Eeschwister!"

# Antunbigung febr wohlfeiler Ausgaben

p c x

### gesammelten Werke

ber Bruber

Christian und Friedrich Leopold, Grafen zu Stolberg.

20 Bändein 8.

Die vor einigen Jahren herausgekommene Ausgabe diesfer Werke, der als Jierde viele Abbildungen beigegeben sind, kostet Vierzig Thaler, ein Preis, der Vielen zu kostbar ist; daher denn vielfältig der Bunsch, daß das von eine wohlfeile veranstaltet werden möchte, und ich suche hiermit diesen Bunsch zu erfüllen.

Es werden zwei Ausgaben ohne Rupferstiche:

- 1) auf fehr ichones Schreibpapier, alle 20 Bande (500 Bogen) gu Funfzehn Thaler,
- 2) auf ordinar Druckpapier ju Behn Thaler.

## Jean Paul's

## sämmtliche Werke.

XXVI.

Sech fte Lieferung.

Erfter Banb.

Berlin, bei G. Reimer. 1827.



## Flegeljahre.

Eine Biographie

Tean Paul

Erfter Theil.

## Flegeljabre.

Cine Bieger; ic

nod

Juny noble

तां ०८ प्रभीप्रथे.

will contract the referring that it is used only given

and the best of the security of the security

# er fant in N. Corena luce for it bab en er fant in N. M. Bleiglanz. De ens in a

And the second of the second of

the condition of the contract of the best to the

Co lange Dastau eine Refibenz ift, wußte man fich nicht zu erinnern', daß man barin auf etwas mit fole der Reugier gewartet barfe :- Die Geburt bes Erbprinzen ausgenommen - als auf die Eroffnung des Wan der Rabelfchen Teftaments. - Ban der Rabel fonnte der Baslauer Rrofus - und fein Leben eine Dungbeluftigung beißen ober eine Goldwafthe unter einem gold= nen Regen voer wie fonft der Big wollte. Gieben noch lebende weitlauftige Anverwandten von fleben verftorbenen weitlauftigen Unverwandten Rabels machten fich zwar einige Soffnung auf Plage im Bermachtniß, weil der Krofus ihnen gefchworen, ihrer ba ju gedenken; aber bie Soffnungen blieben gut matt, weil man ihm nicht fonbetlich trauen wollte, ba er nicht nur fo murtifchfitte lich und uneigennugig uberall wirthschaffete Lin ber Sittlichteit aber waren bie 7 Anverwandten noch Infanger - fondern auch innter fo fpottifc barein griff und mit einem folden Bergen voll Streiche und Falls ftrice, baf fich auf ihn nicht fußen lies. Das fortftralende Ladeln um feine Schlafe und Bulfflippen und die Bohnifde Fiftelftimme fcwachten ben guten Gindruct, ben fein ebel gebantes Geficht und ein Paar große 26. Mand.

Sande, aus benen jeden Tag Reujahrgeschenke und Benefiziomodien und Graziale fielen, hatten machen konnen; deswegen gab das Zuggevogel den Mann, diesen lebendigen Vogelbeerbaum, worauf es af und nistete, für eine heimliche Schneus aus und konnte die sichtbaren Beere vor unsichtbaren Saarschlingen kaum sehen.

Zwischen zwei Schlagslüssen hatt' er sein Testament aufgesetzt und dem Magistrate anvertraut. Noch als er den Deposizionschein dem 17- Prasumeiverben halbsterbend übergad: sagt' er mit altem Tone, er wolle nicht hoffen, daß dieses Zeichen seined Ablebend gesetzte Manner niederschlage, die er sich viel lieber als lachende Erben dense, denn als weinendes und nur einer davon, der kate Tranifer, der Polizei-Inspector Darprecht erwiederte dem warmen; ihr sammtlicher Antheil an einem solchen Berluste stehe wol nicht in ihrer Gewalt,

Endlich erschienen die 7 Erben mit ihrem Deposigionfchein auf bem Rathbaufe, namentlich ber Rirchenrath Glang, ber Polizei-Inspector, ber Sofagent Reupeter, ber Soffiskal Anoll, der Buchhandler Pasvogel, ber Fruhprediger Rlache und Flitte aus Elfaß. brangen bei dem Dagistrate auf die vom fel. Rabel insinuirte Charte und die Deffnung des Testamente orbentlich und geziemend. Der Dheregefutor bes lebtern war der regierende Burgermeifter felbft, Die Unterexecutores ber restirende Stadtrath. Sofort murben Charte und Testament aus der Rathkammer vorgeholt in die Rathstube - fammtlichen Rath - und Erbheren herumgezeigt, damit fie bas barauf gedrudte Stadtfe fret befahen - die auf Die Charte gefdriebenen Infinuazionregiftratur vom Stadtichreiber ben 7 Erben laut vorgelefen, und ihnen baburch befannt gemacht, bag

ber Selige die Charte dem Magistrate wirklich insinuitet und sorinio rei publicae anvertraut, und daß er am Tage der Insinuazion noch vernünstig gewesen — endlich wurden die sieben Siegel, die er selber darauf geset, ganz befunden. Jest konnte das Testament — nachdem der Stadtschreiber wieder über dieses falles eine kurze Registratur abgefasset — in Gottes Namen aufgemacht und vom regierenden Bürgermeister so vorgelesen werden, wie folgt:

Ich Ban der Rabel testire 179\* den 7. Mai hier in meinem Hause in Haslau in der Hundgasse ohne viele Millionen Worte, ob ich gleich ein deutscher Nostarius und ein hollandischer Dominie gewesen. Doch glaub' ich, werd' ich in der Notariatkunst noch so zu Hause senn, daß ich als ordentlicher Testator und Erbslasser auftreten kann.

Testatoren stellen die bewegenden Ursachen ihrer Testamente voran. Diese sind bei mir, wie gewöhnlich, der selige hintritt und die Berlassenschaft, welche von vielen gewünscht wird. Ueber Begraben und dergleichen zu reden, ist zu weich und dumm. Das aber, als was Ich übrig bleibe, sehe die ewige Sonne droben in einen ihrer grünen Frühlinge, in keinen dustern Winter.

Die milden Gestifte, nach denen Notarien zu fragen haben, mach' ich so, daß ich für drei Tausend hiesige Stadtarmen jeder Stånde eben so viele leichte Gulden aussetz, wofür sie an meinem Todes = Tage im künftigen Jahre auf der Gemeinhut, wenn nicht grade das Revue=Lager da steht, ihres aufschlagen und beziesen, das Geld froh verspeissen, und dann in die Zelte sich kleiden können. Auch vermach' ich allen Schulmeisstern unsers Fürstenthums, dem Mann einen Augustd'or,

so wie hiesiger Judenschaft meinen Kirchenstand in der Hoffirche. Da ich mein Testament in Klaufeln eingestheilt haben will, so ist diese die erste.

#### 2te Rlaufel.

Allgemein wird Erbfahung und Enterhung unter die wesentlichsten Testamentstücke gezählt. Dem zu Folge vermach' ich denn dem Hrn. Kirchenrath Glanz, dem Hrn. Hossistal Knoll, dem Hrn. Hosagent Peter Reupeter, dem Hrn. Polizeiinspector Harprecht, dem Hrn. Frühprediger Flachs und dem Hrn. Hosbuchhandler Pasvogel und Hrn. Flitten vor der Handnichts, weniger weil ihnen als den weitläuftigsten Anverwandten keine Trebellianica gebührt, oder weil die meisten selber genug zu vererben haben, als weil ich aus ihrem eigenen Munde weiß, daß sie meine geringe Persson lieber haben als mein großes Vermögen, bei welcher ich sie denn lasse, so wenig auch an ihr zu holen ist. —

Sieben lange Gesichtlangen fuhren hier wie Siebenschlafer auf. Um meisten fand sich der Kirchenrath,
ein noch junger, aber durch gesprochene und gedruckte
Kanzelreden in ganz Deutschland berühmter Mann, durch
solche Stiche beleidigt — dem Elsaßer Flitte entging im
Sessionzimmer ein leicht geschnalzter Fluch — Flachsen,
dem Frühprediger, wuchs das Kinn zu einem Bart abwarts — mehrere leise Stoßnachruse an den seligen
Kabel, mit Namen Schubjack, Narr, Unchrist u. s. w.
konnte der Stadtrath hören. Aber der regierende Bürgermeister Kuhnold winkte mit der Hand, der Hossiskal
und der Buchhändler spannten alle Spring- und Schlagsedern an ihren Gesichtern wie an Fallen wieder an
und jener laß fort, obwol mit erzwungenem Ernste.

#### 3te Rlaufel.

"Musgenommen, gegenwartiges Haus in der Hundgaffe, als welches nach dieser meiner dritten Klausel
ganz so wie es steht und geht, demjenigen von meinen
sieben genannten Hrn. Anverwandten anfallen und zugehoren soll, welcher in einer halben Stunde (von der
Borlesung der Klausel an gerechnet) früher als die übrigen sechs Nebenbuhler eine oder ein Paar Thranen über
mich, seinen dahin gegangenen Onkel, vergießen kann vor
einem löblichen Magistrate, der es protokolliert. Bleibt
aber alles trocken, so muß das Haus gleichfalls dem Universalerben verfallen, den ich sogleich nennen werde."

Hier machte der Burgermeister das Testament zu, merkte an die Bedingung sen wol ungewöhnlich, aber doch nicht gesetwidrig, sondern das Gericht musse dem ersten, der weine, das Haus zusprechen, legte seine Uhr auf den Sessiontisch, welche auf 111/2 Uhr zeigte und setzte sich ruhig nieder, um als Testamentvollstrecker, so gut wie das ganze Gericht auszumerken, wer zuerst die begehrten Thranen über den Testator vergössel

Daß es, so lange die Erde geht und steht, je auf ihr einen betrübtern und frausern Kongreß gegeben, als diesen von sieben gleichsam zum Weinen vereinigten trocknen Provinzen, kann wol ohne Partheilichkeit nicht angenommen werden. Anfangs wurde noch kostbare Minuten hindurch blos verwirrt, gestaunt und gelächelt, der Kongreß sah sich zu plößlich in jenen Hund umgeseht, dem mitten im zornigsten Loserennen der Feind zurief: wart auf! — und der plößlich auf die Hinterfüße stieg und Sähnebleckend aufwartete — vom Verwunschen wurde man zu schnell ins Veweinen emporgerissen.

Un reine Ruhrung konnte - bas fah jeder teiner denken, so im Gafopp an Plazregen, an Jagdtaufe ber Augen, boch konnte in 26 Minuten etwas geschehen.

Der Raufmann Reupeter fragte: ob das nicht ein verfluchter Sandel und Rarrenposse sei für einen verständigen Mann, und verstand sich zu nichts; doch verspurt' er bei dem Gedanken, daß ihm ein Saus auf Einer Zähre in den Beutel schwimmen konnte, sondersparen Drüfenreiz und sah wie eine kranke Lerche aus, die man mit einem eingeolten Stecknadelknopfe — das Saus war der Knopf — klustirt.

Der Hoffiskal Anol verzog fein Gesicht wie ein armer Handwerkmann, den ein Gesell Sonnabend-Abends bei einem Schusterlicht rasirt und radirt; er war furchterlich erhoßet auf den Migbrauch des Titels von Testamenten und nahe genug an Thranen des Grimms.

Der listige Buchhandler Paspogel machte sich sogleich still an die Sache selber und durchging flüchtig
alles Rührende, was er theils im Verlage hatte, theils
in Rommission; und hoffte etwas zu brauenz noch sah er
dabei aus wie ein hund, der das Brechmittel, das ihm
ber pariser Hundarzt Demet auf die Nase gestrichen, langsam ablect; es war durchaus Zeit ersorderlich zum Effet.

Flitte aus Elfaß tanzte grade zu im Seffionzimmer, besat lachend alle Ernste, und schwur, er sen nicht der Reichste unter ihnen, aber, für ganz Straßburg und Elsaß dazu, war' er nicht im Stande bei einem solchen Spaß zu weinen.

Bulege fab ihn ber Polizei-Inspector Sarprecht febr bedeutend an, und versicherte; falls Monsieur etwan hoffe, durch Gelächter aus den fehr bekannten Prufen, und aus den Meibomischen und der Karunkel und andern die begehrten Tropfen zu erpressen und sich diebisch mit diesem Fensterschweiß zu beschlagen, so wolle er ihn erinnern, daß er damit so wenig gewinnen könne als wenn er die Nase schnäuzen und davon prositiren wollte, indem in letztere, wie bekannt, durch den ductus nasalis mehr aus den Augen fließe, als in jeden Kirchenstuhl hinein unter einer Leichenpredigt. — Aber der Elsaßer versicherte, er lache nur zum Spaß, nicht aus ernstern Absichten.

Der Inspector seiner seits, bekannt mit seinem des phlegmirten Herzen, suchte dadurch etwas Paffendes in die Augen zu treiben, daß er mit ihnen sehr starr. und weit offen blickte.

Der Frühprediger Flachs sah aus wie ein reitenber Betteljude, mit welchem ein Bengst durchgeht; inbeß hatt' er mit seinem Herzen, das durch Haus- und
Rirchenjammer schon die besten schwülften Wolken um
sich hatte, leicht wie eine Sonne vor elendem Wetter
auf der Stelle das nothigste Wasser aufgezogen, war
ihm nur nicht das herschiffende Floßhaus immer dazwischen gekommen als ein gar zu erfreulicher Anblief
und Damm.

Der Kirchenrath, ber seine Natur kannte aus Neujahrs und Leichenpredigten, und ber gewiß wußte, daß
er sich selber zuerst erweiche, sobald er nur an andere Erweichungreden halte, stand auf, — da er sich und andere so lang am Trockenseile hangen sah— und sagte mit Wurde, jeder, der seine gedruckten Werke gelesen, wisse gewiß, daß er ein herz im Busen trage, daß so beilige Zeichen, wie Thranen sind, eher zuruck zu drangen, um keinem Nebenmenschen damit betwas zu entziehen,

The red by Google

als muhsam hervorzureizen nothig habe aus Nebenbenabsichten. — "Dieß Herz hat sie schon vergoffen, aber heimlich, denn Kabel war mein Freund" sagt' er und sah umher.

Mit Vergnügen bemerkte er, daß alle noch so trokken da saßen, wie Korkhölzer; besonders jeht konnten Krokodille, Hirsche, Elephanten, Hegen, Reben leichter weinen als die Erben, von Glanzen so gestört, und grimmig gemacht. Blos Flachsen schlug's heimlich zu; dieser hielt sich Kabels Wohlthaten und die schlechten Röcke und grauen Haare seiner Zuhörerinnen des Frühgottesdienstes, den Lazarus mit seinen Hunden und seinen eigenen langen Sarg in der Eile vor, serner das Köpfen so mancher Menschen, Werthers Leiden, ein kleines Schlachtseld, und sich selber, wie er sich da so erbärmlich um den Testamentartisel in seinen jungen Jahren abquale und abringe — noch drei Stöße hat er zu thun mit dem Pumpenstiesel, so hatte er sein Wasser und Haus.

"D Kabel, mein Kabel — fuhr Glanz fort, fast vor Freude über nahe Trauerthranen weinend — einst wenn neben deine mit Erde bedeckte Brust voll Liebe auch die meinige zum Bermod " — —

"Ich glaube, meine verehrtesten herren — sagte Flachs, betrübt aufstehend und überfließend umher sehend — ich weine — sette sich darauf nieder, und ließ es vergnügter laufen; er war nun auf dem Trocknen; vor den Alfzesstraugen hatt' er Glanzen das Preis-Haus weggesischt, den jeht seine Anstrengung ungemein verdroß', weil er sich ohne Nuhen den halben Appetit weggesprochen hatte. Die Rührung Flachsens wurde zu Protokoll gebracht und ihm das haus in der

Hundgaffe auf immer zugeschlagen. Der Bürgermeister gönnt' es dem armen Teufel von Herzen; es war das erstemal im Fürstenthum Haslau, daß Schul= und Kirschenlehrers Thranen sich, nicht wie die der Heliaden in leichten Bernstein, der ein Insest einschließet, sondern, wie die der Göttin Freia, in Gold verwandelten. Glanz gratulierte Flachsen sehr, und machte ihm froh bemerkslich, vielleicht hab' er selber ihn rühren helsen. Die übrigen trenuten sich, durch ihre Scheidung auf dem trocknen Weg von der Flachsischen auf dem nassen sichtsbar, blieben aber noch auf das restierende Testament erpicht.

Run wurd' es weiter verlefen.

#### 4te Rlaufel.

Bon jeber habe ich zu einem Universalerben meiner Activa - alfo meines Gartens vor bem Schafthore. meines Waldteins auf bem Berge und der 11,000 Georgd'or in der Gudfechandlung in Berlin, und endlich ber beiden Frohnbauern im Dorf Elterlein und ber dazu gehörigen Grundftiteten - fehr viel gefodert, viel leibliche Armuth und geiftlichen Reichthum. Endlich habe ich in meiner letten Krankheit in Elterlein ein folches Subjekt aufgetrieben. 3ch glaubte nicht, bag es in einem Dubend = und Tafchenfürstenthumlein einen blutarinen grundguten berglich froben Menschen gebe, ber vielleicht unter allen , die je ben Menfchen geliebt, es am ftarfften thut. Er hat einmal ju mir ein Baar Worte gefagt, und zweimal im Dunkeln eine That gethan, daß ich nun auf den Jungling baue, faft auf ewig. Ja ich weiß, biefes Univerfalerben that' ihm fogar webe, wenn er nicht arme Citern batte. Db er gleich ein juriftifcher Randidat ist, so ist er doch kindlich, ohne Fassch, rein, naiv und zart, ordentlich ein frommer Jüngling aus der alten Bäterzeit und hat dreißigmal mehr Kopf als er denkt. Nur hat er das Bose, daß er erstlich ein etwas clastischer Poet ist, und daß er zweitens, wie viele Staaten von einer Bekanntschaft bei Sittenanstalten gern das Pulver auf die Rugel ladt, auch am Stundenzeiger schiebt, um den Minutenzeiger zu drehen. Es ist nicht glaublich, daß er je eine Studenten-Mausfalle aufstellen lernt; und wie gewiß ihm ein Reisekoffer, den man ihm abgeschnitten, auf ewig aus den Sänden wäre, erhellet daraus, daß er durchaus nicht zu spezisiziren wüßte, was darin gewesen und wie er ausgesehen.

Diefer Universalerbe ift der Schulzen Sohn in Elterlein, Namens Gottwalt Peter Barnisch, ein recht feines, blondes, liebes Burschen.

Die 7 Prafumtiverben wollten fragen und außer sich fenn; aber fie mußten forthoren.

#### 5te Rlaufel.

Allein er hat Ruffe vorher aufzubeißen. Bekannte lich erbte ich seine Erbschaft selber erst von meinem unvergestlichen Aboptivvater Ban ber Kabel in Broeck im Waterland, dem ich fast nichts dafür geben konnte als zwei elende Worte, Friedrich Richter, meinen Namen. Harnisch soll sie wieder erben, wenn er mein Leben, wie folgt, wieder nach = und durchlebt.

#### 6te Rlanfeli

Spaßhaft und leicht mag's bem leichten portiften Sofpes bunten, wenn er bort, daß ich beshalb bloß

fordere und verordne, er foll - benn alles das lebet ich seen felber durch, nur langer - weiter nichts thun als :

a) Einen Tag lang Klavierstimmer fenn — ferner

b) Einen Monat lang mein Gartchen als Obergartner bestellen - ferner

c) Gin Bierteljahr Rotarius - ferner

d) fo lange bei einem Jager fenn, bis er einen Safen erlegt, es bauere nun 2 Stunden oder 2 Sahre.

e) Er foll ale Corrector 12 Bogen gut durchfeben. -

f) Er foll eine Buchandlerifche Deswoche mit Gen-Pasvogel beziehen, wenn diefer mill. -

g) Er foll bei jedem der Grn. Algestiterben eine Woche lang wohnen (ber Erbe mußt' es sich benn verbitten) und alle Bunfche des zeitigen Miethherren, Die sich mit der Ehre vertragen, gut erfullen.

h) Er foll ein Paar Wochen lang auf dem Lande

Schul halten — endlich

i) foll er ein Pfarger werden; dann erhalt er mit der Bokazion die Erhschaft. Das find seine neun Erhanter.

## 7te Rlaufel.

Spaßhaft, sagt' ich in der vorigen, wird ihm das vorkommen, besonders da ich ihm verstattete, meine Lebend-Rollen zu versetzen, und z. B. früher die Schulsstube als die Messe zu beziehen — blos mit dem Pfarter muß er schließen; — aber, Freund Harnisch, dem Testament bieg ich zu jeder Rolle einen verstegelten Regulier- Tarif, genannt die geheimen Artisel bei, worin ich Euch in den Fällen, wo Ihr das Pulver auf die Kusgel ladet, z. B. in Rotariatinstrumenten, kurz gerade für eben die Tehler, die ich sonst selber begangen,

entweder um einen Abzug von der Erbschaft abstrafe, oder mit dem Aufschübe ihrer Auslieferung: Send klug, Poet, und bedenkt Euren Bater, der so manchem Edelmann im — a — n gleicht, dessen Bermögen wie das eines ruffischen zwar in Bauern besteht, aber doch nur in einem einzigen; welches er selber ist. Bedenkt Euren vagabunden Bruder, der vielleicht, eh Ihrs denkt, aus seinen Wanderjahren mit einem halben Nocke vor Eure Thure kommen und sagen kannt: "Halben Nocke vor Eure Thure kommen und sagen kannt: "Halben Nocke vor Eure Thure kommen und sagen kannt: "Halben Bruder Bruder? Sieh diese Schuhe an!

### . i 69 816 Rlamfeld) n.

Den S. Rirchenrath Glang und alle bis ju Brn. Buchhandler Pasvogel und Blitte (inclusive) mach' ich aufmerkfam darauf, wie fchwer Barnifch die gange Erbschaft erobern wird, wennisse auch nichte erwagen als das einzige hier an ben Rand genabte Blatt; worauf ber Doet fluchtig einen Lieblingrounfch ausgemalt, namlich den, Pfarrer in Schweden ju werden. (Berr Burgermeifter Ruhnold fragte hier, ob ere mit lefen folle: aber alle fchnappten nach mehreren Rlaufeln und er fuhr fort ). Deine D. Bu Unverwandten fleh' ich daber wofur ich freilich wenig thue, wenn ich nur zu einiger Erfenntlichkeit iffnen ju gleichen Sheifen bier fo wol jahrlich gehn Prozent aller Rapitalien als die Ruknies fung meines Immobilarvermogens, wie es auch beife. fo lange zuspreche, als befagter Sannifch moch nicht bie Erbichaft nach der fechften Rlaufel hat antreten konnen foldhe fleh' ich als ein Chrift die Chriften an / gleichsam ale 7. Beife dem jungen möglichen Universalerben fcarf aufzupaffen , und ihm nicht ben Bleinften Reblfrift .

womit er ben Aufschul voer Abzug der Erbschaft verschulden mag, unbemerkt nachzusehen, sondern vielmehr jeden
gerichtlich zu bescheinigen. Das kann den leichten Poeten vorwärts bringen, und ihn schleifen und abwehen.
Wenn es wahr ist, ihr sieben Berwandten, daß Ihr nur
meine Person geliebt, so zeigt es dadurch, daß Ihr das Ebenbild derselben recht schüttelt (den Nuhen hat das Ebenbild), und ordentlich, obwol christlich, chikaniert und
vezirt, und sein Negen= und Siebengestirn sehd und seine
bose Sieben. Muß er recht bußen, nämlich passen, desto
ersprieslicher für ihn und sur Euch.

#### 9te Rlaufel.

. . 6: 5 . /

Ritte der Teufel meinen Universalerben so, daß er die Ehe brache, so verlor' er die Biertels=Erbschaft — sie siele den sieben Anverwandten heim; — ein Sechstel aber nur, wenn er ein Madchen verführte. — Tagreisen und Sigen im Rerfer konnen nicht zur Erwerbzeit der Erbschaft geschlagen werden, wol aber liegen auf dem Kranken = und Todtenbette.

#### 10to Rlaufel.

Stirbt ber junge Sarnisch innerhalb 20 Jahren, so verfällt die Erbschaft den hiesigen corporidus piss. Ist er als driftlicher Kandidat egaminirt und bestanden: so zieht er, bis man ihn voziet, zehn p. c. mit den übrigen Grn. Erben, damit er nicht verhungere.

#### 11te Rlaufel.

Sarnisch muß an Cidesstatt geloben, nichts auf die funftige Erbschaft zu borgen. Der berteit ber bie

#### 12te Rlaufel.

Es ift nur mein letter Bunfch, obwol nicht eben mein letter Wille, daß wie ich den Ban der Kabelschen Ramen, er so den Richterschen bei Antritt der Erbschaft annehme und fortführe; es kommt aber fehr auf seine Eltern an.

#### 13te Rlaufel.

Ließe sich ein habiter dazu gesattelter Schriftsteller von Gaben auftreiben und gewinnen, der in Bibliotheken wohl gelitten ware: so soll man dem veneraden Mann den Antrag thun, die Geschichte und Erwerbzeit meines möglichen Universalerben und Adoptivsohnes, so gut er kann, zu schreiben. Das wird nicht nur diesem, sondern auch dem Erblasser weit er auf allen Blättern vorstommt — Ansehen geben. Der tressliche, mir zur Zeit nach undekannte, Historiker aber nehme von mir als schwaches Andenken für jedes Kapitel Eine Nummer aus meinem Kunste und Naturalienkabinet an. Man soll den Mann reichlich mit Notizen versorgen.

#### 1410 Rlaufel.

Schlägt aber Harnisch die ganze Erbschaft aus, so ists so viel als hatt' er zugleich die Ehe gebrochen, und ware Todes verfahren; und die gte und 10te Alausel treten mit vollen Kraften ein.

# 15te Rlaufel.

Bu Exelutoren bes Testaments ernenn' ich bieselben hochedeln Personen, benen ablatio testamenti geschehen indeß ist der regierende Burgermeister, fr. Ruhnold, der Obervollstreder. Nur er allein eröffnet stets denjenigen unter den geheimen Artikeln des Reguliertarifs vorher, welcher für das jedesmalige gerade von Harnisch
gewählte Erbamt überschrieben ist. — In diesem Taris
ist es auf das genaueste bestimmt, wie viel Harnischen
z. B. für das Notarius werden beizuschießen ist —
denn was hat er? — und wie viel jedem AfgesstiErben zugeben, der gerade ins Erbamt verwickelt ist,
z. B. Hrn. Pasvogel für die Buchhandler-Woche, oder
für ztägigen Hauszins. Man wird allgemein zufrieben seyn.

#### 16te Rlaufel.

Folioseite 276 seiner vierten Auflage fodert Volkmannus emendatus von Erblassern die providentia oder "zeitige Fürsehung, " so daß ich also in dieser Rlausel sestzuseten habe, daß jeder der sieben Alzessiterben oder alle, die mein Testament gerichtlich anzusechten oder zu rumpieren suchen, während des Prozesses keinen Heller Zinsen erhalten, als welche den anzern oder — streiten sie alle — dem Universalerben zusstließen.

#### 17te und lette Rlaufel.

Ein jeder Wille darf toll und halb und weder gesthauen noch gestochen senn, nur aber der letzte nicht; sondern dieser muß, um sich zum zweitens drittens vierstenmal zu ründen, also konzentrisch, wie überallbei den Juristen, zur Clausula salutaris, zur donation mortis caussa und zur reservatio ambulatoriae voluntatis greisen. So will ich denn hiermit dazu gegrifsten haben, mit kurzen und vorigen Worten. Weister brauch ich mich der Welt nicht aufzuthun, vor der zo. Band.

mich die nahe Stunde bald zusperren wird. - Sonsti= ger Fr. Richter, jetiger Ban der Rabel.

#### \* \*

So weit das Teftament. Alle Formalien des Un= terzeichnens und Unterfiegelns 2c. 2c. fanden die 7 Erben richtig beobachtet.

## Nro. 2. Razenfilber aus Thuringen.

3. p. g. Ms Brief an ben Stabtrath.

Der Verfasser bieser Geschichte wurde von der Testamenteveluzion, besonders vom trefflichen Ruhnold zum Verfasser gewählt. Auf einen solchen ehrenvollen Antrag gab er folgende Antwort.

#### P. P.

Einem hochedeln Stadtrath oder einer trefflichen. Testamentegecuzion die Freude zu malen, daß Sie und die Klausel: Ließe sich ein habiter, dazu gesatetelter Schriftsteller ze. mich aus 55,000 zeitigen Autoren zum Geschichtschreiber eines Harnisch ausgelesen; Ihnen mit bunten Farben das Bergnügen zu schildern, daß ich mit solchen Arbeiten und Mitarbeitern beehrt worden: dazu hatt' ich vorgestern, da ich mit Weib und Kind und allem von Meinungen nach Koburg zog und unzählige Dinge auf = und abzuladen hatte, ganz natürlich keine Zeit. Sa, kaum war ich zum Stadtsthore und zur Hausthüre hinein, so ging ich wieder

beraus auf die Berge, wo eine Menge schöner Gegenden neben = und hintereinander wohnen: "wie oft, sagt' ich droben, wirst du dich nicht kunftig auf diesen Thabors verklaren?"

Hier send' ich dem ze. ze. Stadtrath die erste Nummer, Bleiglanz überschrieben, ganz ausgearbeitet; ich bitte aber die trefflichen Exekutoren zu bedenken, daß die kunftigen Nummern reicher und feiner ausfallen, und ich mich darin mehr werde zeigen konnen, als in der ersten, wo ich fast nichts zu machen hatte als die Abschrift der erhaltenen Testamentcopie. Das Razenssilber aus Thüringen habe ganz erhalten; nächstens läuft das Kapital dafür ein, das aus einer Kopie des gegenwärtigen Briefes, für die Leser, bestehen soll. Ein weder zu barocker noch zu verbrauchter Titel für das Werk ist auch schon fertig, Flegeljahre ist er betitelt.

So hat denn die Maschine ihren ordentlichen Mühlengang. Wenn die Van der Kabelsche Kunst = und
Naturaliensammlung sieben Tausend und zwei hundert
und drei Stücke und Nummern stark ist, wie ich aus
dem Inventarium ersehe: so werden wir wol, da der
Selige für jedes Stück sein ganzes Kapitel haben will,
die Kapitel etwas einlausen lassen müssen, weil sonst
ein Werk heraus kame, das sich länger ausstreckte als
alle meine opera omnia (inclusive dieses) zusammengenommen. In der gelehrten Welt sind ja alle Kapitel
erlaubt, Kapitel von Einem Alphabet bis zu Kapiteln
von einer Zeile.

Was die Arbeit felber anlangt; fo verpfandet sich der Meister einem hochedeln Stadtrathe dafür, daß er eine liefern will, die man keck jedem Mitmeister, er sen Stadt = oder Frei = und Gnadenmeister zu beschauen

geben kann, besonders da ich vielleicht mit dem sel. Ban der Kabel, sonst Richter, selber verwandt bin. Das Werk — um nur einiges vorauszusagen — soll alles befassen, was man in Bibliotheken viel zu zersstreut antrifft: denn es soll ein kleiner Supplementband zum Buche der Natur werden und ein Vorbericht und Bogen A. zum Buche der Geligen. —

Dienstboten, angehenden Knaben und erwachsenen Tochtern wie auch Landmanner und Fürsten werden darin die Collegia conduitica gelesen.

Gin Stylisticum liefet bas Bange. -

Für den Geschmack der fernsten, selber der geschmadlosesten Boller wird darin gesorgt; die Nachwelt soll darin ihre Rechnung nicht mehr finden, als Mit = und Borwelt.

Ich berühre darin die Baccine, — den Buch = und Bollenhandel — die Monatschriftsteller — Schellings magnetische Metapher oder Doppelspstem — die neuen Territorialpfähle — die Schwänzelpfennige — die Feldmäuse fammt den Fichtenrauben — und Bonaparten, das berühr' ich, freilich flüchtig als Poet.

lleber das Weimarsche Theater außer' ich meine Gedanken, auch über das nicht kleinere der Welt und bes Lebens.

Wahrer Scherz und mahre Religion kommen binein, obwol diese jett so felten ift, als ein Fluch in

Berrenhut ober ein Bart am Sof. -

Bose Karaktere, so mir der hochedle Rath hoffentlich zufertigt, werden tapfer gehandhabt, doch ohne Personlichkeiten und Anzüglichkeiten; denn schwarze Gerzen und schwarze Augen sind ja — näher in lettere gefasset — nur braun; und ein Halbgott und ein Halbvich können sehr gut dieselbe zweite Halfte haben, namlich die menschliche — und darf die Peitsche wol so diek seyn als die Haut? —

Trocine Rezensenten werden ergriffen, und (unter Einschränkung) durch Erinnerungen an ihre goldne Sugend und an so manchen Berlust bis zu Thränen gerührt, wie man murbe Reliquien ausstellt, damit es regne. —

Ueber das fiebzehnte Sahrhundert wird frei gesprochen, und über das achtzehnte human, über das neueste

wird gedacht, aber fehr frei. -

Das Schaf, das eine Chrestomathie oder Jean Pauls Geist aus meinen Werken auszog mit den Bahnen, hekommt aus jedem Bande einen Band zu extrahiren, in die Hand, so daß besagtes gar keine Auslese,
sondern nur eine Abschrift zu machen braucht, sammt
den einfältigsten Noten und Präfazionen. —

Gleich dem Noth = und Hulfe = Buchlein muß das Buch Arzneimit , Rathschläge , Karaktere , Dialogen und Historien liefern, aber so viele, daß es jenem Noth= Buchlein könnte beigebunden werden als Hulfbuch, als weitläuftiger Auszug und Anhang, weil jedes Werk der Darstellung so gut aus einem Spiegel in eine Brille muß umzuschleifen senn, als venezianische Spiegelscher= ben zu wirklichen Brillengläsern genommen werden. —

In jeden Druckfehler foll sich Berftand verftecken und in die Errata Bahrheiten. —

Täglich wird das Werkchen hoher klettern, aus Le se bibliotheken in Leih bibliotheken, aus diesen in Rathbibliotheken, die schönsten Shren= und Parade=Bet= ten und Witwensiße der Musen. —

Aber ich kann leichter halten als versprechen. Denn ein Opus wirds. . . .

D hochedler Stadtrath! Exekutoren des Tefta= ments! follt' es mir einst vergonnt werden, in meinem Alter alle Bande der Flegeljahre ganz fertig abgedruckt in hohen aus Tubingen abgeschickten Ballen um mich stehen zu sehen —

Bis dahin aber erharr' ich mit fonderbarer Soch=

Ew. Wohlgeb.

20. 20. 20.

Koburg ben 6. Juny 1803.

J. P. F. Richter Legaz.

Die im Briefe an die Exekutoren versprochene Ropie desselben für den Lefer ist wol jest nicht mehr nöttig, da er ihn eben gelesen. Auf ähntiche Weise setzen uneigennüßige Advokaten in ihren Kostenzetteln nur das Macherlohn für die Zettel selber an, setzen aber nachher, wiewol sie ins Unendliche fortkonnten, nichts weiter für das Ansehen des Ansehens an.

Db aber der Berfaffer der Flegeljahre nicht noch wiel nahere historische Leithammel und Leithunde zu einer so wichtigen Geschichte vorzutreiben und zu verwenden habe als blos einen trefflichen Stadtrath; und wer besonders sein herrlichster Hund und Hammel darunter sey — darüber wurde man jeht die Leser mit dem größten Bergnügen beruhigen, wenn man sich überzeugen könnte, es sey sachdienlich, es sey prudentis.

## Nºo. 3. Terra miraculosa Saxoniae.

Die Afgeffit-Erben - ber fcmebifche Pfarrer.

Nach Ablesung des Testaments verwunderten sich die sieben Erben unbeschreiblich auf sieben Weisen im Gesicht. Wiele sagten gar nichts. Alle fragten, wer von ihnen den jungen Burschen kenne, ausgenommen der Hossiskal Knol, derselbe gefragt wurde, weil er in Eleterlein Gerichthalter eines polnischen Generals war. "Es sey nichts besonders am jungen Haeredipeta, verseste Knol, sein Vater aber wollte den Juristen spielen und sey ihm und der Welt schuldig." — Vergeblich umrangen die Erben den einsplbigen Fiskal, eben so Rathseals neubegierig.

Er erbat sich vom Gerichte eine Kopie des Testaments und Inventars, andere vornehmen Erben wandten gleichfalls die Kopialien auf. Der Bürgermeister erflärte den Erben, man werde den jungen Menschen und seinen Bater auf den Sonnabend vorbescheiden. Knol erwiederte: "da er übermorgen, das heißet den 13ten hujus, nämlich Donnerstags in Gerichtgeschäften nach seiner Gerichthalterei Elterlein gehe: so sen er im Stande, dem jungen Peter Gottwalt Harnisch die Bitazion zu insinuiren. "Es wurde bewilligt.

Test suchte der Kirchenrath Glanz nur auf eine kurze Lese - Minute um das Blattchen nach, worauf Harnisch den Wunsch einer schwedischen Pfarrei sollte ausgemalet haben. Er bekans. Drei Schritte hinter ihm stand der Buchhandler Pasvogel, und las schnell die Seite zweimal herunter, eh' sie der Kirchenrath umskehrte; zulest stellten sich alle Erben hinter ihn, er fah

fich um und fagte, es sey wol beffer, wenn ers gar vorlese:

"Das Glud eines schwedischen Pfarrers."

So will ich mir denn diese Worte ohne allen Ruckhalt recht groß hermalen, und mich selber unter dem Pfarrer meinen, damit mich die Schilderung, wenn ich sie nach einem Jahre wieder überlese, ganz besonders auswärme. Schon ein Pfarrer an sich ist selig, geschweige in Schweden. Er genießet da Sommer und Winter rein, ohne lange verdrüßliche Unterbrechungen, z. B. in seinen späten Frühling fällt statt des Rachwinters sogleich der ganze reise Vorsommer ein, weißroth und Bluthenschwer, so daß man in einer Sommernacht das halbe Italien und in einer Winternacht die halbe zweite Welt haben kann.

36 will aber bei bem Winter anfangen und bas

Chriftfest nehmen.

Der Pfarrer, der aus Deutschland, aus Haslau in ein sehr nordlich = polarisches Dorflein vozirt worden, steht heiter um 7 Uhr auf, und brennt bis 91/2 Uhr sein dunnes Licht. Noch um 9 Uhr scheinen Sterne, der helle Mond noch langer. Aber dieses Hereinlangen des Sternen-Himmels in den Bormittag gibt ihm liebe Empfindungen, weil er ein Deutscher ist, und über einen gestirnten Wormittag erstaunt. Ich sehe den Pfarrer und andere Kirchenganger mit Laternen in die Kirche gehen; die vielen Lichterchen machen die Gemeinde zu einer Familie und sehen den Pfarrer in seine Kinderjahre in die Winterstunden und Weihnachtmetten zurück, wo jeder sein Lichtschen mit hatte. Auf der Kanzel sagt er seinen lieben Zuhörern lauter Sachen vor, deren Worte gerade

fo in der Bibel stehen; vor Gott bleibt doch keine Bernunft venunftig, aber wol ein redliches Gemuth. Darauf theilt er mit heimlicher Freude über die Gelegenheit
jeder Person so nahe ins Gesicht zu sehen, und ihr wie
einem Kinde, Trank und Speise einzugeben, das heil.
Nachtmahl aus, und genießet es jeden Sonntag selber
mit, weil er sich nach dem nahen Liebemahl in den
Händen ja sehnen muß. Ich glaube, es mußt' ihm erlaubt seyn."

Hier sah der Kirchenrath mit einem fragenden Riegeblick unter den Zuhörern umher, und Flachs nickte mit dem Ropfes er hatte aber wenig vernommen, sons dern nur an sein Haus gedacht.

"Wenn er dann mit den Seinigen aus der Kirche tritt, geht grade die helle Christ= und Morgensonne auf, und leuchtet ihnen allen ins Gesicht entgegen. Die vielen schwedischen Greise werden ordentlich jung vom Son= nenroth gefärbt. Der Pfarrer konnte dann, wenn er auf die todte Muttererde und den Gottesacker hinsahe, worin die Blumen wie die Menschen begraben liegen, wol diesen Polymeter dichten:

Auf der todten Mutter ruhen die todten Rinder in dunkler Stille. Endlich erscheint die ewige Sonne, und die Mutter steh wieder blubend auf, aber spater alle ihre Kinder.

Bu Saufe lest ihn ein warmes Mufeum fammt einem langen Sonnenftreif an der Bucherwand.

Den Nachmittag verbringt er schön, weil er vor einem ganzen Blumengestelle von Freuden kaum weiß, wo er anhalten soll. Ists am heil. Christsest, so predigt er wieder vom schönen Morgenlande oder von der Ewigskeit; dabei wirds ganz dammernd im Tempel; nur

The red by Goog

zwei Altarkerzen werfen wunderbare lange Schatten umher durch die Kirche; der oben herabhängende Taufengel belebt sich ordentlich und fliegt beinahe; draußen scheinen die Sterne oder der Mond herein — der feurige Pfarrer oben im Finstern auf seiner Kanzel bekümmert sich nun um nichts, sondern donnert aus der Nacht herab, mit Thränen und Stürmen, von Welten und Himmeln und allem, was Brust und Herz gewaltig bewegt.

Rommt er flammend herunter: so kann er um 4 Uhr vielleicht schon unter einem Himmel wallenben Nordschein spazieren gehen, der für ihn gewiß eine aus dem ewigen Südmorgen herüberschlagende Aurora ist, oder ein Wald aus heiligen feurigen Mosis Buschen um Gottes Thron.

Ists ein andrer Nachmittag, so fahren Gaste mit erwachsenen Sochtern von Betragen an; wie die große Welt, diniert er mit ihnen bei Sonnenuntergang um 2 Uhr, und trinkt den Kaffe bei Mondschein, das ganze Pfarrhaus ist ein dammernder Zauberpallast. — Oder er geht auch hinüber zum Schulmeister in die Nachmittagschule, und hat alle Kinder seiner Pfarrkinder gleichsam als Enkel bei Licht um sein Großvater = Knie, und ergößet und belehret sie. —

Ist aber das alles nicht: so kann er ja schon von drei Uhr an in der warmen Dammerung durch den starken Mondschein in der Stube auf und ab watten und etwas Oragenzucker dazu beißen, um das schone Welschland mit seinen Garten auf die Zunge und vor alle Sinne zu bekommen. Kann er nicht bei dem Monde denken, daß dieselbe Silberscheibe jest in Italien zwisschen Lorbeerbaumen hange? Kann er nicht erwägen,

baf bie Meolsharfe und bie Lerche und bie gange Dufit und die Sterne und die Rinder in beißen und falten Landern Diefelben find? Wenn nun gar bie reitende Poft, die aus Stalien fommt, burche Dorf blafet und ibm auf wenigen Tonen blumige Lander an das gefrome Museumfenfter bebt: wenn er alte Rosen = und Lilienblatter aus bem vorigen Commer in Die Sand nimmt, wol auch eine gefchenkte Schwangfeder von einem Paradiesvogel; wenn babei bie prachtigen Rlange Galatzeit, Rirschenzeit, Trinitatisfonntage, Rofenblutbe, Marientage das Berg anruhren: fo wird er faum mehr wiffen, daß er in Schweden ift, wenn Licht gebracht wird, und er verdugt die fremde Stube anfieht. Will ers noch weiter treiben, fo fann er fich daran ein Bachs= fergenendchen angunden, um den gangen Abend in die große Belt hinein ju feben, aus der ere ber bat. Denn ich follte glauben, daß am Stockholmer Bofe wie anderwarts, von den Sofbedienten Endchen von 2Bachsfergen, die auf Gilber gebrannt hatten, fur Geld gu baben maren.

Aber nun nach Verlaufe eines halben Jahres flopft auf einmal etwas schöners als Italien, wo die Sonne viel früher als in Haslau untergeht, nämlich der herrslich beladne längste Tag an seine Brust an, und hält die Morgenröthe voll Lerchengesang schon um 1 Uhr Nachts in der Hand. Ein wenig vor 2 Uhr, oder Sonnenaufgang trifft die oben gedachte niedliche, bunte Neihe im Pfarrhause ein, weil sie mit dem Pfarrer eine kleine Lustreise vor hat. Sie ziehen nach 2 Uhr, wenn alle Blumen bligen und die Wälder schimmern. Die warme Sonne droht kein Gewitter und keinen Plackregen, weil beide selten sind in Schweden. Der Pfarrer geht so

gut in schwedischer Tracht einher wie jeder — er trägt sein kurzes Wamms mit breiter Schärpe, sein kurzes Mäntelchen darüber, seinen Rundhut mit wehenden Febern und Schuhe mit hellen Bändern; — natürlich sieht er, wie die andern auch, wie in spanischer Ritter, wie ein Provenzale oder sonst ein südlicher Mensch aus, zumal da er und die muntere Gesellschaft durch die in wenigen Abochen aus Beeten und Nesten hervorgezogne hohe Bluthen = und Blätterfülle fliegen.

Daß ein folder langfter Tag noch furger als ein furgefter verftiege, ift leicht ju benten, bei fo viel Gon= ne, Mether, Bluthe und Dufe. Schon nach 8 Uhr Abende bricht die Gefellichaft auf - die Conne brennt fanfter über den halbgeschloffenen ichlafrigen Blumen um 9 Uhr hat fie ihre Stralen abgenommen, und ba= bet nacht im Blau - gegen 10 Uhr, wo die Gefell= schaft im Pfarrdorfe wieder ankommt , wird der Pfar= rer feltfam bewegt und weich gemacht, weil im Dorfe, obaleich die tiefe laue Sonne noch ein mudes Roth um die Baufer und an die Scheiben legt, alles ichon ftill und in tiefem Schlafe liegt, fo wie auch die Bogel in ben gelb - dammernden Gipfeln folummern , bis zulest Die Sonne felber, wie ein Mond, einfam untergeht in der Stille der Belt. Dem romantisch bekleideten Pfarrer ift, als fen jest ein rofenfarbenes Reich aufgethan, worin Keen und Geifter berum geben, und ihn wurd' ce wenig wundern, wenn in diefer goldenen Geifter= stunde auf einmal sein in der Rindheit entlaufener Bruder heran trate, wie vom blubenden Zauberhimmel aefallen.

Der Pfarrer laßt aber feine Reifegefellschaft nicht fort, er halt fie im Pfarrgarten fest, wo jeder, wer

will, fagt' er, in schonen Lauben Die furze laue Stunde bis zu Sonnenaufgang verschlummern fann.

Es wird allgemein angenommen, und der Garten besetz; manches schone Paar thut vielleicht nur, als schlaf' es, halt sich aber wirklich an der Hand. Der glückliche Pfarrer geht einsam in den Beeten auf und ab. Kühle und wenige Sterne kommen. Seine Nacht-violen und Levkoien thun sich auf und duften stark, so hell es auch ist. In Norden raucht vom ewigen Morgen des Pols eine goldhelle Dammerung auf. Der Pfarrer denkt an sein fernes Kindheitdorschen und an das Leben und Sehnen der Menschen, und wird still und voll genug. Do greift die frische Morgensonne wieder in die Welt. Mancher, der sie mit der Abendsonne vermengen will, thut die Augen wieder zu; aber die Lerchen erklären alles, und wecken die Lauben.

Dann geht Luft und Morgen gewaltig wieder an;
— und es fehlt wenig, fo schilder' ich mir diesen Tag ebenfalls, ob er gleich vom vorigen vielleicht um. fein Bluthenblatt verschieden ift.

\* \* \*

Glanz, dessen Gesicht die gunftigste Selbstrezenzion seiner geschriebenen Werke war, sah mit einigem Triumphe über ein solches Werk, unter den Erben umber; nur der Polizeiinspektor Harprecht versetzte mit einem ganzen Swift auf dem Gesicht: "Dieser Nebenbuhler kann und mit seinem Verstande noch zu schaffen machen." Der Hofsiskal Anol und der Hofagent Neupeter und Flitte waren langst aus Ekel vor der Lekture weg und and Fenster gegangen, um etwas vernünftiges zu sprechen.

Gie verließen die Gerichtftuben. Unterwegs aufferte ber Raufmann Reupeter:

"Das versteh' ich noch nicht, wie ein so gesetzter Mann als unser seel. Better noch am Rande des Grasbes solche Schnurren treiben kann." Dielleicht aber — sagte Flachs, der Hausbesitzer, um die andern zu trössten — nimmt der junge Mensch die Erbschaft gar nicht an, wegen der schweren Bedingungen." — Knol fuhr den Hausbesitzer an: "gerade so schwere, wie heute eine. Sehr dumm wars von ihm und für uns. Denn auch Clausul. IX, Schlägt aber Harnisch sielen ja den corporibus piis drei Viertel zu. Wenn er sie aber anstritt und lauter Bocke schießet." —

"Das gebe Gott," fagte Barprecht.

"Schießet, fuhr jener fort, so haben wir doch die Rlauseln: Spaßhaft fagt' ich in der vorigen— und Ritte der Teufel — und den Hrn. Kirschenrath Glanz und alle, für und und können viel thun. Sie erwählten ihn sammtlich zum Schirmshern ihrer Rechte — und rühmten sein Gedächtniß. — "Ich erinnere mich noch, sagte der Kirchenrath, daß er nach der Klausel der Erbsuemter vorher zu einem geststlichen Umte gelangen soll, wie wol er jest nur Jusrist ist. — —

"Da wollt' ihr namlich, versetzte Anol geschwind, Ihr geistlichen Herren und Narren dem Examinanden schon so einheizen, so zwicken — wahrhaftig das glaub' ich" — und der Polizeiinspector fügte bei, er hoffe das selber. Da aber der Kirchenrath, dem beide schon als alte Kanzelstürmer, als Baumschänder kanonischer Haine bekannt waren, noch vergnügt einen Rest von Essust verspürte, der ihm zu theuer war, um ihn weg zu

disputiren : so suchte er sich nicht recht sonderlich zu argern, sondern fab nach.

Man trennte sich. Der Hoffiskal begleitete den Hofagenten, dessen Gerichtagent er war, nach Hause, und eröffnete ihm, daß der junge Harnisch schon längst habe — als riech? er etwas vom Testamente, das dergleichen auch fordere — Notarius werden und nachber in die Stadt ziehen wollen, und daß er am Donnerstag nach Elterlein gehe, um ihn dazu zu kreiren. (Knol war Pfalzgraf.) "So mög' er doch machen, bat der Agent, daß der Mensch bei ihm logiere, da er eben ein schlechtes unbrauchbares Dachstübchen für ihn leer habe. " — "Sehr leicht," versetzte Knol.

Das erste, was dieser zu Hause und in der gansen Sache machte, war ein Billet an den alten Schulz in Elterlein, worin er ihm bedeutete, ver werde übersmorgen Donnerstags durch und retour passieren, und unterwegs, gegen Abend, seinen Sohn zum Notarius fresieren; auch hab er ein treffliches, aber wohlseiles Quartier für solchen bei einem vornehmen Freunde bestansden. Vor dem regierenden Bürgermeister hatt' er demsnach eine Verabredung, die er jest traf, schon für eine getroffene ausgegeben, um wie es scheint, das Macherslohn für einen Rotar, das ihm der Testator auszalte, vorher auch von den Eltern zu erheben.

In allen Erzählungen und Aeußerungen blieb er außerst wahrhaft, so lange sie nur nicht in die Praxis einschlugen; denn alsdann trug er (da Raubthiere nur in der Racht ziehen) sein nottliges Stuckhen Racht bei sich, das er entweder aus blauem Dunst verfertigte als Advosat, oder aus arsenikelischen Dampfen als Fiskat

### Nro. 4. Mammuthknochen aus Aftrakan.

#### Das Bauberprisma.

Der alte beerdigte Rabel mar ein Erdbeben unter bem Meere von Saslau, fo unrubig liefen die Geelen wie Wellen untereinander, um etwas vom jungen Bar= nifch ju erfahren. Gine fleine Stadt ift ein großes Saus, Die Gaffen find nur Treppen. Mancher junge Berr nahm fogar ein Pferd, und flieg in Elterlein ab, um nur ben Erben zu feben ; er war aber immer auf die Berge und Felder gelaufen. Der General Bablocti, der ein Ritter= gut im Dorfe hatte, befchied feinen Berwalter in Die Stadt, um ju fragen. Manche halfen fich damit, baß fie einen eben angekommenen Flotenvirtuofen, Ban ber Barnifch, für den gleichnamigen Erben nahmen, und davon fprachen; besonders thatens einhörige Leute, Die, dabei taub auf dem zweiten Ohre, alles nur mit hal= bem horten. Erft Mittwochs Abends - am Dienstag war Teftamentoffnung gewesen - befam die Stadt Licht, in der Borftadt bei dem Wirth jum weichen Rrebs.

Ansehnliche Glieder aus Collegien gossen da gewöhnlich in die Dinte ihres Schreibtages einiges Abendbier,
um die schwarze Farbe des Lebens zu verdünnen. Da
bei dem weichen Krebswirthe der alte Schultheiß Harnisch seit 20 Jahren einsehrte: so war er im Stande,
wenigstens vom Bater ihnen zu erzählen, daß er jede
Woche Regierung und Kammer anlause mit leeren Fragen, und daß er jedesmal unter vielen Worten die alten Historien von seinem schweren Amte, seinen vielen
juristischen Einsichten und Büchern, und seiner "zweiherrigen" Wirthschaft und seinen Zwillingsohnen Abende

lang vorsinge, ohne doch je in seinem Leben mehr dabei zu verzehren als Einen Haring und seinen Krug. — Es führe zwar, suhr der Wirth fort, der Schulz sehr starke hochtrabende Worte, sey aber ein Hase, der seine Frau schiefte bei handsesten Borfallen, oder er reiche eine lange Schreiberei ein; hab' auch ein zu nobles Naturell, und könne sich über eine frumme Miene zu Tagen franken, und habe noch unverdauete Nasen, die er im Winter von der Regierung bekommen, im Magen.

Nur von der Hauptsache, beschloß er, von den Sohnen, wiß' er nichts, als daß der eine, der Spithube, der Flotenpfeiser Bult im 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre mit einem solchen Herrn — er zeigte auf Hrn. van der Harnisch — durchgegangen; und vom andern, der der Erbe sey, könne gewiß der Herr unten mit den schwarzen Anopslöchern die beste Auskunft geben, denn es sey der Hr. Kandidat und Schulmeister Schomaker aus Elterlein, sein gewesener Präzeptor.

Der Kandidat Schomaker hatte eben in einem Makulaturbogen einen Druckfehler mit Bleistift korrigiert, eh' er ihn dick um ein halbes Loth Arsenik wickelte. Er antwortete nicht, sondern wickelte wieder weißes Papier über das bedruckte, siegelte es ein und schrieb an alle Ecken: Gift — darauf überwickelte und überschrieb er wieder, und ließ nicht nach, bis ers siebenmal gethan, und ein dicks Oktav-Paquet vor sich hatte.

Jest stand er auf, ein breiter, starker Mann, und sagte sehr furchtsam, indem er Kommata und andere Interpunktionen so deutlich im Sprechen abseste als jeder im Schreiben: "Ganz wahr, daß er mein Schüller, und hinlanglich, erstlich, daß er so adel ist, zweitens, daß er treffliche Gedichte, nach einem neuen

This ed by Google

Metrum, macht, fo er ben Streckvers nennt, ich einen Volymeter."

Bei diefen Worten fing der Rlotenvirtuofe van ber Barnifch, ber bieber falt bie Runde um die Stube gemacht, ploblich Reuer. Wie andere Birtuofen batt' er aus großen Stadten die Berachtung fleiner mitgebracht, - ein Dorf ichagen fie wieder - weil in fleinen bas Rathbaus fein Obeum, Die Privathaufer feine Bilberfabinette , die Rirchen feine Untifentempel find. Er bat verbindlich den Randidaten um Ausführlichkeit. "Rodert meine Pflicht ichon" verfette biefer, baß ich morgen, bei ber Beimkunft, bem Erben felber, die Eröffnung eines Bermachtniffes noch nicht eröffne, weil es erft die Dbrigfeit, am Sonnabend, thuet, wie vielmehr, bag ich bie gange Gefdichte eines lebenden Menfchen, nie ohne feine Erlaubniß, fund thue, wie vielmehr - Aber Gott, wer von und wird bie Leiche fen! fest er dazu, ba er bie Stundenglode ins Gebetlauten tonen borte; und griff fogleich zu einer barneben liegenden Schlacht in ber Beitung, um breift zu werden, weil wol nichts ben Menfchen fo fehr jum falten Waghalfe gegen fein Todten= bette macht, ale ein ober ein Paar Quadratmeilen, morauf ungablige rothe Glieder und ein Tod nach dem anbern lieat.

Ueber diesen religiösen Strupel=Luzus jog der Flotenist ein sehr verächtliches Gesicht und sagte, — indem er ein Prisma aus der Tasche holte und vier Lichter verlangte — verdrüßlich: ich könnte es bald wissen, wer die Leiche sehn wird; aber ich will Ihnen, Hr. Kandidat, lieber alles erzählen aus diesem Zauberprisma, was Sie mir nicht erzählen wollen. "Er sagte, das Prisma verschließe die viererlei Waffer, welche man aus den vier

Weltecken sammle, man reib' es am Herzen warm, sodere leise, was man in der Vergangenheit oder Zukunft
zu sehen wünsche, und wenn man vorher etwas vorgenommen, was er ohne Todesgefahr nicht sagen dürste—
daher das Geheimniß immer nur von Sterbenden mitgetheilt werde, oder auch von Selbstmördern — alsdann
entstehe in den viererlei Wassern ein Nebel, dieser ringe
und arbeite, bis er sich in helle Menschengestalten zusammengezogen, welche nun ihre Vergangenheit wiederholen oder in ihrer Zukunft oder auch Gegenwart spielen, wie man es eben gesodert.

Der Schulmeister Schomaker erhielt sich noch ziemlich gleichgultig und kest gegen das Prisma, weil er
wußte, ihm habe, wenn er bete, kein Teufel viel an.
Ban der Harnisch zog seine Tausdecke aus der Tasche
und sie sich über den Kopf, und war darunter rege
und leise; endlich hörte man das Wort: Schomakers
Stube. Jeht warf er sie zurück, starrte erschrocken in
das Prisma hinein und beschrieb laut und eintönig
jede Kleinigkeit, die in dessen stillem Solibatzimmer war,
von einer Druckerpresse an bis auf die Wögel hinter
dem Ofen, ja sogar bis auf die Maus, die eben darin
umherlief.

Roch immer ftiegen dem Randidaten wenig oder gar feine haare ju Berge; als aber der Geher fagte:

"irgend ein Geifterschatte in der leeren Stube hat Ihren Schlafrock an und spielt Sie — nach und legt sich in Ihr Bette " so überlief es ihn sehr kalt. Das war etwas Gegenwart von Ihnen, sagte der Virtuose; nun einige wenige Vergangenheit, und dann soviel Zufunft, als man braucht, um zu sehen, ob Sie etwa die dießjährige Leiche werden."

Umsonst stellte ihm der Kandidat das Unmoralische der Ruck- und Vorseherei entgegen; er versetzte, er halte sich ganz an die Geister, die es ausbaden mochten, und sing schon an, im Prisma zu sehen, das der Kandidat als junger Mensch eine Frühpredigerstelle und eine She ausschlug, bloß aus 11,000 Gervissenskrupeln.

Der Wirth sagte dem gepeinigten Schulmann etwas ins Ohr, wovon das Wort Schlägerei vorklang. Schomaker, der noch mehr seine Zukunft als seine Bergangenheit zu hören mied, schlug auf moralische Unkosten der Geister den Ausweg vor, er wolle selber lieber die Geschichte der jest durch Bermächtnisse so interessanten Harnisch'schen Familie geben, H. v. d. Harnisch moge dabei ins Prisma sehen und ihm einhelsen.

Das hatte der qualende Birtuose gewollt. Beide arbeiteten nun mit einander eine kurze Borgeschichte des Testamentes-Helden aus, welche man um so lieber im Bogtlandischen Marmor mit mäusefahlen Adern — benn so heißet die folgende Nummer — sinden wird, da sich nach so vielen Druckbogen wol jeder sehnt, auf den Helden naher zu stoßen, wars auch nur im hintergrunde. Der Bersasser wird dabei die Pflicht beobachten, beide Eutrope zu verschmelzen zu einem Livius und diesen noch dadurch auszuglätten, daß er ihm Patavinitäten ausstreicht und etwas Glanzsstyl an.

## Nro. 5. Vogtländischer Marmor mit mänse fahlen Adern.

#### Borgeschichte.

Der Schultheiß Barnisch - ber Bater bes Uni= verfalerben - hatte fich in feiner Jugend fcon jum Maurergesellen aufgeschwungen und ware bei seinen Unlagen zu Mathematit und Stubenfigen - benn er las Sonntage lang draufen im Reiche - weit gefommen, batt' er fich nicht an einem froben Marientage in einem Wirthhaufe in das Rliegenglas der Werber gu tief verflogen, in die Flasche. Bergeblich wollt' er am andern Morgen aus bem engen Sals wieder heraus; fie hatten ihn fest und barin. Er war unschlußig, follt' er binaus fchleichen, und fich in der Ruche die Borbergabne ausschlagen, um feine fur Die Patronen jum Regimente ju bringen, oder follt' er lieber - demi ce fonnt' ihn doch die Artillerie als Stückfniecht faffen - vor ben Fenftern bes Werb = und Wirthhaufes einen Dacheschliefer niedermachen, um unehrlich zu werden und da= durch nach damaliger Gitte Rantonfrei. Er jog bie Unehrlichkeit und das Gebig vor. Allein ber erlegte Dachs machte ihn amar aus den Werber = Sanden los, aber er big ihn wie ein Berberus aus feiner Gewertschaft aus.

"Ru, nu, fagte Lukas in feinen Land Bilbern, lieber einen Schlit in dem Strumpf aufgeriffen als einen in der Wade zugenaht. — Go sehr floh er, wie ein Gelehrter, den Wehrstand.

Damals ftarb fein Bater, auch Schultheiß; fam nad Saufe und war ber Erbe bes Saufes wie obwol feine Rronguter in der Kronerbe des Amts: Kronfdulden bestanden. In furgem vermehrte er Diefe Rronguter betrachtlich. Er warf fich mit Leib und Geele auf bas Jus - verfaß feine fanonischen Stunden an angeborgten Aften und gefauften Buchern, theilte auf alle Seiten umfonft responsa aus, gange Bogen und Tagelang - jeden Schulzen = Aftus berichtete er fdriftlich, und fonzivierte und mundierte bas Schreiben mit iconer gebrochener Fraktur und ichiefer Rurrent, wobei ere noch für sich felber topierte - schauete als Schulk überall nach, lief überall bin, und regierte den gangen Tag. Durch alles diefes blubte wenigftens das Dorf mehr als feine Meder und Wiefen, und bas Mint lebte von ihm, nicht er vom Amte. Er fonnte gleich ben beften Stadtern, Die ein gutes Saus machen, fich nun wie die Gorbonne, ale das armfte unterfchreiben (pauperrima domus). Alle verftandige Elterleiner traten barin einander bei, daß er ohne fein bandthierendes Beib - eine gefunde Vernunft in corpore - das an Einem Morgen fur Bieh und Menschen tochte, grafete, malte, langft mit bem Schulzenzepter in ber einen Sand und mit bem Bettelftabe in ber andern, hatte von feinem regierenden Saus und Sof gieben muffen, wovon er eigentlich nur der Vachter feiner Glaubiger war.

Nur eine Arzenei gabs für ihn, namlich den Entsichluß das haus und dadurch die Schultheißerei wegzugeben. Aber er ließ sich eben so gerne köpfen, als er diese Arzenei nur roch, oder einnahm, einen Gifttrunk seiner ganzen Zukunft.

Erstlich war die Dorfschulzenschaft seit undenklichen Zeiten bei seiner Familie gewesen, wie die Regentengeschichte berselben beweiset, sein Jus und Herz hieng daran, ja seine ewige. Seligkeit, weil er wußte, daß im ganzen Dorfe kein so guter Jurist für diesen Posten zu sinden war als er, wiewol Sachverständige erklärten, es werde zu diesem Posten nicht mehr gefordert als zu einem römischen Kaiser nach der goldnen Bulle \*), nämlich ein gerechter, guter und brauchbarer Mann. Sein Haus anlangend, so trat vollends folgender frappanter Jammer ein.

Elterlein war zweiherrig; am rechten Bachufer lagen die Lehnmanner des Fürsten, am linken die Einfassen des Edelmanns; wiewol sie einander im gemeinen Leben nur schlecht die Rechten und die Linken hießen. Nun lief nach allen Flurbüchern und Gränzrezessen in alten Zeiten die Demarkazionlinie, der Bach, dicht an des Schulzen Hause vorbei. Nachher veränderte der Bach sein Bette oder ein durrer Sommer nahm ihn gen Himmel; kurz Harnischens Wohnung wurde so weit hinüber gebaut, daß nicht nur Ein Dachstuhl auf zwei Territorien stand, sondern auch Eine Stubendecke, und wenn man ihn hinsetze, Ein Krüpelstuhl.

Aber so wurde dieses Haus des alten Schulzen juristischer Vorhimmel, so wie zugleich seine kameralistische Borholle. Mit unsäglichem Vergnügen sah er oft in seiner Wohnstube — die an der Wand ein fürstlicher Granz- und Wappenpfahl abmarkte — sich um, und warf publizistische Blicke bald auf Landesherrliche, bald

<sup>\*)</sup> Aur. bull. II. r. homo justus, bonus et utilis.

auf Ritterfchaftliche Stubenbretter und Gerechtsame und bedachte, daß er Rachts ein Rechter ware - weil er fürstlich schlief - und nur am Tage ein Linker, weil Tifch und Dfen geabelt waren. Es war feinen Gobnen nichts feltenes, bag er Sonntags vor bem Abeneffen, wenn er viel gedacht hatte, mehrmals beiter und baftig ben Ropf ichuttelte und babei murmelte: mein Saus ift einem redlichen Iftus \*), fag' ich, ordentlich wie auf ben Leib gemacht - ein jeder anderer Mann wurde Die begten importanteften Gerechtsame und Territorien barin verfchleudern, weil er gar nicht ber Mann bagu mare - benn er mare in ber Sache gar nicht ju Baufe - und ich alter verständiger Iftus foll beraus, foll's losschlagen, bore Bronel? - Erft nach langer Beit antwortete er fich felber : "nun und nim= mermehr", ohne die Antwort Beronifa's, feiner Frau. su boren.

Freilich wenn er sich täglich gegen seine Glaubiger mehr in die Zitadelle seines Hauses zurückzog und ihnen dabei wie andere Kommendanten die Borstädte, nämlich das Feid, d. h. die Felder räumte und so gut er konnte, mit dem Hause zugleich seinen Schulzenposten, den Spielraum seiner Kenntnisse, zu versteigern aufschob, statt solchen zu steigern — gleichsam sein schlagendes Berz, den Saitensteg seines lauten Lebens, wenn er das that: so hatt' er noch vier von ihm selber gezeugte Hände im Auge, die ihm helsen und den Steg seiner hellsten Tone und Mistone wieder stellen sollten; nämlich seine Swillingsohne.

<sup>\*)</sup> Juriften.

Als Beronika mit diesen niederkommen wollte, hielt' er, als sey sie eine sizilianische oder englische Konigin, hinlängliche Geburtzeugen bereit, die nachter sich in Taufzeugen eintheilten. Das Kindbette hatt' er ins ritterschaftliche Territorium geschoben, weil es einen Sohn geben konnte, dem man durch diese Bett'stelle der Bett'sftelle den Landesherrlichen Händen entzog, die ihm eine Soldatenbinde umlegen konnten, statt der schon bestimmten Themisbinde. In der That trat auch der Held dieses Werkes, Peter Gottwalt ans Licht.

Aber die Kreisende fuhr fort; der Bater hielt es für Pflicht und Borsicht, das Bette dem Fürsten zuzuschieben, damit jeder sein Recht bekomme. "Sochstens giebt's ein Madchen, sagte er, oder was Gott will." Es war keines, sondern das lehtere; daher der Knabe nach des Kandidaten Schomakers Uebersehung den Namen des Bischofs von Karthago unter Geiserich, nämlich Quod Deus vult, oder Bult im Alltagwesen bekam.

Jest wurden in der Stube scharfe Markungen, Einhegungen und Theilungtraktate gemacht, Wiegen und alles wurde geschieden. Gottwalt schlief und wachte und trank als Linker, Bult als Nechter; späterhin, als beide ein wenig kriechen konnten, wurde Gottwalten, dem adelichen Gassen, das fürstliche Gebiet durch ein kleines Gitterwerk — das man blos aus Huhner = und andern Ställen auszuheben brauchte — leicht zugesperrt; und eben so sprang der wilde Bult hinter seinem Pfahlewerk, der dadurch fast das Ansehen eines auf = und abslausenden Leoparden im Käsig gewann.

Erft mit langer Muhe und Strenge schaffte Beronika die lacherliche Ab- und Erbfonderung ab; denn der alte Lukas hatte, wie jeder Gelehrte, eine besondere Bartnadigkeit der Meinungen und bei aller Ehrliebe fteifen Raltsinn gegen das lacherlich werden.

Bald murbe beutlich, bag miffenschaftliche Racher funftig Gottwalt's Rach feyn murben ; ohne alle elterliche Borliebe mar leicht zu bemerken, daß er meiflochig dunnarmia, sartståmmig und, wenn er einen gangen Sommer Schafhirtlein gewesen, noch fchnec- und lilienweis in foldem Grade mar, baf ber Bater fagte : ei= nen Stiefel woll' er mit einem Eineishautchen , ftatt Pfundleder ebenso gut besohlen als den Jungen jum Bauersmann einrichten. "Dabei hatte ber Knabe ein fo alaubiaes, verschamtes, übergartes, frommes, gelehriges, traumerifches Wefen, und war zugleich bis zum Lacherlichen fo edig und elaftifch = auffpringend , baf gum Berdruffe bes Baters - ber fich einen Juriften nachsiehen wollte - jedermann im Dorfe, felber der Pfarrer, fagte, er muffe, wie Bafar, der erfte im Dorfe werden, namlich ber Pfarrer. Denn wie? - fragte man -Gottwalt, ber blaudugige Blondin mit afchgrauem Baar und feiner Schnechaut, - wie? Diefer foll einmal ein Eriminalist werden und unter bem großen Triumphator Carpsow bienen, welcher blos mit feinem Redermeffer, worn er das Themisschwert ausgeschliffen, an zwanzigtaufend Dann niedergehauen? Go fchieft ihn boch, fuhr man fort, nur verfuchsweife mit einem Gerichtsiegel ju einer blaffen Bittive, die mit gefalteten Banden auf bem Geffel fist und die fcwach und leife ihre Effetten anzeigt, und laffet ihn ben Auftrag, unbehindert alle ihre alten Thuren und Schrante und bes Dannes lette Andenten gerichtlich au verpetschieren, vollziehen und feht ju, ob ere fann, vor Bergflopfen und Ditleiden ! -

Aber der jungere Swilling, Bu , fagte man in froherem Zone, der schwarzhaarige, pockennarbige, ftammige Spisbube, der fich mit dem halben Dorfe rauft und immer umber ftreift, und ein mahres tragbares theatre aux Italiens ift, das jede Physicanomic und Stimme nachspielt - diefer ift ein anderer Menich, dem gebt Aften unter den Arm , oder einen Schoppenftuhl unter ben Steis. Wenn Balt am Faftnachttage in der tangenden Schulftube ben Randidaten und beffen Geige mit bem Baflein unterftutte und mit nichts bupfte als mit ungemein freudigen Blicken und mit bem Bogen: fo fprang Bult jugleich allein tangend und mit einer Grofchenflote im Maule herum und fand noch Beit und Glieber zu vielem Schabernadt. - Gollen folde Talente nicht fur das Jus benutt werden, Berr Goule. befcbloß man - .

Sie sollen's, sagt' er. Also Gottwalt wurde auf die him melleiter geseht als zukunftiger Pfakrer und Konsistorialvogel; Bult aber mußte sich die Grubenleiter in die delphische Rechthohle zimmern, damit er ein juristischer Steiger wurde, von welchem der Schultheiß alle Ausbeuten seiner Zukunft erwartete, und der ihn aus der gistigen Grube ziehen sollte, zugleich mit Gold- und Silbergeader umwunden, es sen nun, daß der Gohn Prozesse für ihn führte, oder schwere ihm ersparte, oder Gerichthalter im Orte wurde, oder Regierungrath, oder wie es etwa ginge, oder daß er ihm jeden Quatember viel schenkte.

Allein Bult hatte außerdem, daß er bei dem Schulmeifter und Kandidaten Schomaker nichts ternen wollte, noch das Verdrußliche an sich, daß er ewig bließ auf einer Bagenflote, und daß er sich im 14. Jahr bei der Kirms unten vor die spielende Flotenuhr des Schlosses trinstellte, um bei ihr, als seiner ersten Lehrerin, wenn nicht Stunden zu nehmen, doch Biertelstunden. — Hier sollte Zeit senn, das Axiom einzuschichten, das übershaupt die Menschen mehr in Viertelstunden, als in Stunden gelernt. Kurz, an einem Tage, wo Lukas ihn in die Stadt und unter das Rekrutenmaaß geführt (Scheines und Ordnung halber), lief er mit einem betrunkenen Musikus, der nur noch sein Instrument, aber nicht mehr sich und die Zunge regieren konnte, in die weite breite Welt hinein. Er blieb dann weg.

Jest mußte Gottwalt Peter baran, and Jus. Aber er wollte auf feine Beife. Da er ftets las, - was das Bolf beten heißet, wie Bigero religio von relegere oft lefen, ableitet - fo lief er bem Dorfe fcon als Pfarrherrlein durch die Finger, ja ein Metzger aus Tyrol nannte ihn bald ben Pfarrbuben, bald ben Pfarrfnecht \*), weil er in ber That ein fleiner Raplan und Rufter, namlich beffen Roadjutorie war, infofern er Die fcmarge Bibel gern auf bie Rangel trug, das Rommunifantentuchlein am Altare ben Oblaten und bem Relche unterhielt, allein den Nachmittaggottesdienft, wenn Goomader fich nach Saufe geschlichen, binausorgelte und ein fleißiger Kirchenganger bei Wochentaufen mar. Ja, fab Abende der Pfarrer nach dem Studieren mit Muse und Pfeife aus dem Fenfter, fo hofft' er nicht guruck gu bleiben, wenn er sich mit einer leeren falten Pfeife und weißen Muge an feines legte, welche lettere bem Rnabengeficht ein zu altvaterisches Unfeben gab. Rabm er nicht einmal an einem Winterabend ein Gefangbuch

<sup>\*)</sup> Jener bebeutet in Tyrol ben Pfarrer, biefer ben Diakonus.

unter den Arm und stattete, wie der Pfarrer, bei einer ihm ganz gleichgültigen, arthritischen, steinalten Schneisderfrau einen ordentlichen Krankenbesuch ab und fing an, aus dem Liede: D'Ewigkeit, du Freudenwort, ihr vorzulesen? Und mußt' er nicht schon bei dem zweiten Berse den Aktus einstellen, weil ihn Thranen übersmannten, nicht über die taube, trockne Frau, sondern über den Aktus?

Schomaker nahm sich seines Lieblings so fehr an, daß er eines Abends vor dem Gerichtmann — "so hor' ich mich lieber nennen als Schulz" sagte Lukas — frei erklärte, er glaubte, im geistlichen Stande komme man besser fort, besonders zarte Naturelle.

Da nun der Randidat felber nichts geworden mar, als fein eignes Minus und feine eigne Bafangftelle, fo beantwortete ber Gerichtmann die Rede blos mit einem boflichen Gemurmel und führte nur feine schimliche Gefchichte wieder auf, daß einmal ein juriftischer Profeffor feine Studenten fo angeredet habe: "meine Sochzuverehrende Berren Juftigminifter, geheime Rabinet= rathe, wirkliche Gebeime Rathe, Prafidenten, Finang = Staats = und andere Rathe und Syndifus, denn man weiß ja noch nicht, was aus Ihnen allen wird!" Er führte noch an, im Preußischen werde die Stunde eines Advokaten auf 45 Kreuger von den Gefegen felber tarirt und bat, man folle das nur einmal für ein Sahr ausfchlagen - ferner einem rechten Juriften tomme ber Teufel felber nicht bei und er wolle eben fo gut ein Ferfel am eingeseiften Schwang feft halten, ale einen Movofaten am jus - (welches wol im edlern Style beifen wurde: Renntniß des Rechts ift die um einen Mann gefdriebene Ming-Legende, und verwehrt bas Befdnei=

den des Stucks) — und Heringe wie fein Peter Balt, waren eben die ganzen Bechte; je dunner der Mefferruschen, desto schärfer die Schneide; und er kenne Iktufe, die durch Radelrohre zu fadeln waren, die aber unge-

mein zuftachen.

Wie immer, halfen seine Reden nichts: aber die verständige Beronika, seine Frau, wollte gegen die Sitte der Weiber, die im häuslichen Konsistorium immer als geistliche Rathe gegen die weltlichen stimmen, den Sohn aus dem geistlichen Schafstall in die juristische Fleischsscharre treiben; und das blos, weil sie einmal bei einem Stadtpfarrer gekocht habe und das Wesen kenne, wie

fie fagte.

Diese hielt, als sie einst allein mit dem Sohn war, der mehr an ihr als am Bater hing, ihm bloß so viel vor: " mein Gottwalt, ich kann dich nicht zwingen, daß du dem Bater folgst; aber höre mich an: das erstemal, wo du predigst, so thue ich meinen Trauerrock an, und die weißen Tücher um, und gehe in die Kirche, und bücke mich unter der ganzen Predigt wie bei einer Leichenpredigt mit dem Kopse nieder und weine, und wenn mich die Weiber fragen, so zeig' ich auf dich. "— Dieses Bild packte seine Phantasie so gewaltsam an, daß er weinend Nein Nein schrie — womit er das Trauerverhüllen meinte — und Ja Ja zum Advozieren sagte.

So werden uns die Lebensbahnen, wie die Ideen, vom Bufall angewiesen; nur das Fort = und Abfeten der einen wie der andern bleibt der Willfür freigestellt.

Walt erlernte nun, wie Bolfer, Sprachen faft von felber. Er warf badurch ben Bater in ein Freudenmeer;

denn Dorfleute finden, wie die Schulleute, faft blof auf der Bunge den Unterschied des Lehr = und Rahrftandes. Der Exmauerer bauete daher in einem trodinen Fruhiahr ohne allen Widerspruch bes todten Dachshundes und des Gewerts ein eignes Studierftubchen fur feinen Iftus. Diefer frequentirte bas Lngeum (illustre) 30banneum; barauf wurd' er ine Comnafium (illustre) Mle randrinum gefdictt, - welches beides niemand war, als in follegialifder Gintracht ber Randidat Schomater allein, ber Johann Alexander bief. Unfange hatte Balt noch mit Bulten, eh' er davon gelaufen, die Rleintertia und darauf die Groftertia fomol besucht, als reprafentirt; aber nachher mußt' er ohne den Pfeifer die gange Gefunda und Prima allein ausmachen, worin er das Bebraifche, das in beiden Rlaffen die Theologen trieben, wie gewohnlich auch mit auffcnappte. Im zwanzigften Jahre war er vom Gymnafium ober Gymnafiarden unmittelbar als Abiturient abgegangen auf die bobe Schule Leipzig, in welche er aus Mangel einer hoberen fo lange taglich ging, als er es vor Sunger aushalten fonnte. "Geit Oftern fist er bei den Eltern, und wird morgen Abends jum Rotarius reiieret, um ju leben. befchloß der Randidat Goomafer Die artige Biftorie.

### Nro. 6. Aupfernicel.

#### Quob Deus Bultiana.

Rach dem Ende der Geschichte trat der Albtenist mit grimmigem Geficht an ben betrubten Schulmeifter fragend: "waret ihr nicht werth, daß ich fogleich ins Prisma fabe und Euch barin als lange Leiche antrafe? Bie, Ihr moralischer Mifrolog, Ihr moralischer esprit de bagatelle, Ihr konntet Euch aus Furcht vor fchabbaren Beiffagungen erfrechen, gegen Guer Gewiffen Die Geheimniffe zweier bedeutender Bruder und Eltern aus dem Laub heraus ju gieben ? Es foll Euch gereuen, wenn ich Euch entbecke, bag ich fein mahres 2Bort gefagt und daß ich die Geheimniffe nicht vom Prisma, fondern von dem davon gelaufenen Floteniften Bult felber erfahren, der ein gang anderer Mensch ift. 3ch habe mit dem Manne im andern Elterlein, namlich im Bergftadtlein bei Unnaberg, vereint geblafen. Damit ich aber nach bem bisherigen Weismachen, ber Gefellichaft glaubhaft werde, fo will iche ihr fo beschworen: ewig verdammt will ich fenn, kenn' ich ihn nicht und babe ich nicht alles von ihm."

Es war kein Meineid; denn er war jener entlaufne Bult felber, aber ein starker Schelm. Der Kandidat nahm alles friedlich hin, weil ihn eine neue Lage, in welche er sich immer so schnell geworfen fühlte, daß er keine Sekunde Zeit zum Ausarbeiten eines moralischen Models und Lineals bekam, über alles abstieß. Es gab wenige Kasuisten und Pastoraltheologen, die er nicht geslesen, sogar den Talmud, blos um selig zu werden.

Er hielt mit jedem Steckbrief seine eigne Person jusammen, um, im Falle sie zufällig der begehrten gleich sahe, so fort juristisch und sittlich gesattelt zu senn, so wie er sich häusig des Mords, der Nothzucht und anderer Fraischfälle heimlich aus Spaß anklagte, um sich darein zu sinden, falls ein Bosewicht öffentlich dasselbe thate im Ernst.

Er versetzte daher nur, daß er dem Bruder Gottwalt keine frohere Nachricht bringen konne, als die von Bults Leben, da er den Flüchtling unendlich liebe. "So, lebt die Fliege noch? fiel der Wirth ein. Wir hielten sie sammtlich für krepirt. Wie sah er denn aus, gnadiger herr?"

"Gehr wie ich , (verfette Bult und fah bedeutende trinfende Dikafterianten an,) falls nicht das Gefdlecht einen Unterschied macht; benn ich fonnte wol eben fo aut eine verfleidete Ritterin d'Eon fenn, als diefe befannte Frau, Messieurs, - ob wir gleich davon abbrechen wollen. - Bult felber ift wol der artiafte Mann und der fconfte, ohne es aber ju wiffen, dem ich je ins Geficht gefeben, nur ju ernft und ju gelehrt, namlich für einen Mufifus. Gie alle follten ihn feben, das heißt horen. - Und doch fo befcheiden, wie fcon gefagt. Der Mufitbirektor ber Spahrenmufit werd' ich doch nie, fagt er einft, fich verbeugend die Flote meglegend, und meinte mabricheinlich Gott. Jeder fonnte mit ibm fo frei reben, wie mit einem ruffischen Raifer, der in Raiferpracht in die Ruliffe von der Bubne fommt und fuhlt, daß ihn Robebue geschaffen und er diefen. -Er mar bergengut und voll Liebe, nur aber ju aufge= bracht auf fammtliche Menschen. Ich weiß, daß er Rliegen, Die ihn plagten, Ginen Rlugel auszupfte, und 4 26. Banb.

fie auf die Stube marf mit den Borten : "friecht, die Stube ift fur euch und mich weit genug, " indeß er gleichwol mehreren altlichen Berren ins Geficht fagte, fie maren fiebenfache Spitbuben, alte obwol in Dilch eingeweichte Baringe, Die fich badurch fur frifche gaben; ingwischen fest' er fogleich bagu, er hoffe, fie beuteten ihn nicht falich, und bewieß ihnen jede Artigkeit. -Unfere erfte Befanntichaft machte fich, als er von einer fürstlichen Berfteigerung berfam und einen erftandenen Nachttopf aus Gilber offentlich fo narrisch vor fich berund heim trug, daß jede Gaffe ftutig murbe, wodurch er ging. - Ich wollte, er ware mit bier und besuchte die Seinigen. - Ich habe eine fo befondere Liebhaberei fur die Barnische, als meine Namenvettern, daß ich fogar im Leipziger Reichsanzeiger mir ihren Stamm= baum und Stammwald bestimmt ausbat ohne Effett. "

Sest schied er fur; und hoflich und ging auf fein Bimmer, nachdem er bei allem milben Scheine eines Manues von Welt den gangen Tag alles gethan, mas Er roch ohne Unftand an Fenfterblumen vorübergehend; - er ruckte auf dem Markte einem bet= telnden Judenjungen seinen schlechten Bettelftyl vor und zeigte ihm offentlich, wie er anzuhalten habe - er feste seinen frangofischen Daß in feinen deutschen um, bloß deshalb, um unter dem Stadtthore die fammtliche Thor-Schreiberei dadurch in Bant und Buditabieren zu verflechten, indeß er still babei wartete und fagte, er steife fich auf feinen Pag. - und am ersten Tage machte er Scherz der Bauberschlägerei, von welcher oben ber Wirth bem Kandidaten ins Dhr ergablt batte. Er mußte nam= lich gang allein in feinem Zimmer ein foldes Runftgeraufch zu erregen, daß es die vorübergebende Schaarmache horte und fcmur; eine Golagerei zwifden funf Mann falle im zweiten Storfe vor ; ale fie ftraffertig hinauf eilte und die Thure aufriff; drehte fich Quod deut Bult vor dem Rafierspiegel mit eingefeiftem Gefichte gang verwundert halb um; und fragte; indem er das Meffer boch bilt, verdrufflich, ob man etwas fuche; - ja Rachts repitirte er die afuftifche Schlagerei, und fuhr die hineinguckende Obrigkeit aus dem Bette fcblaftrunfen mit den Worten an: wer Benfer fteht draufen und ftort die Menfchen im erften Schlafe?

Dief alles fam daber , daß er in jeder fleinen Stadt zuerft den Regimentftab wenig ichabte , bann Dbrigkeit und Sof, etwa Burger aber mehr. Bei einer folden in Luftigfeit eingefleideten Berachtung fonnt' ere nicht von fich erhalten, fich ben Rleinftadtern, Die ibn in feinen glangenden Tagen unter Grofftadtern nicht gefeben, in diefen überwolften als Bauerfohn aus Elter= lein zu zeigen ; lieber adelte er fich felber eigenhandig.

- Nach Saslau war er nur gefommen, um ein Rongert ju geben, dann nach Elterlein ju laufen, und Eltern und Gefchwifter inkognito ju feben, aber durchaus ungefeben. Unmoglich wars ibm, daß er nach einem Dezennium Abwesenheit, worin er über so viele europaifche Stadte wie eine elektrifche Korkfpinne, ohne gu fpinnen und zu fangen, gesprungen war, wieder ver 

Alls durftiger Querpfeifer in langer Strumpfhofe, gelbem Studentenfoller und grunem Reifebut, und mit nichts in der Safche (wenige Spezies ausgenommen) als mit einem Gpiel gefiegelter Entree=Rarten fur funf= tige Flotenkonzerte? - "Nein, fagt' er, eh' ich bas thate, lieber wollt, ich täglich Effig aus Rupfer trinken, oder eine Fischotter an meiner Brust groß säugen, oder eine kantianische Messe lesen oder horen, eine Ostermesse. Denn wenn er auch zuletzt den phantastischen Bater endlich zu überwältigen hoffen konnte durch einige Musikstunden und durch Erzählungen aus fremden Ländern: so blieb doch die unbestechliche Mutter unverändert übrig mit ihren kalten hellen Augen, mit ihren eindringenden Fragen, die seine Bergangenheit sammt seiner Zukunft unerbittlich zergliederten.

Aber jest feit dem Abend und hundert andern Stunden hatte fich alles in ihm verandert - aus dem fremden Zimmer brachte er die ruhige Oberflache und eine bewegte Tiefe in das feinige hinauf. - Balts Liebe gegen ihn hatt' ihn ordentlich angegriffen - beffen poetifche Morgenfonne wollt' er gang nabe befehen und breben und an ihre Are Erddiameter und an ihre Rraft Licht- und Warmemeffer anlegen - Rabels Testament gab dem Poeten noch mehr Gewicht - - Rurg Bult fonnte faum den funftigen Tag erwarten, um nach Elterlein zu laufen, heimlich Walts Notariateramen qu behorchen und alle ju beschauen und am Ende fich dem Bruder ju entdecken, wenn ere verdiente. Mit melder Ungeduld ber gegenwartige Schreiber auf den offiziellen, den Belden endlich aus feinen tiefen Spiegeln bervorgiehenden, Bericht bes folgenden Rapitels mag gepaffet haben, ermeffe bie Welt aus ihrer.

### Nro. 7. Biolenftein.

#### Rindheitborfchen - ber große Mann.

Bult van ber Barnifch reifte aus ber Saslauer Borftabt nach Elterlein aus, als die balbe Conne noch frisch und magrecht über die thauige Flurenwelt hinblitte. Die Sonne mar aus den Zwillingen in den Rrebs getreten; er fand Mehnlichkeiten, und bachte, er fen unter den vieren der Zwilling, der am ftarfften glube, beegleichen ber zweite Rrebs. In der That hatte fcon in ber Bergftadt Elterlein bei Unnaberg feine Gehnfucht nach bem gleichnamigen Geburtborf angefangen und jugenommen auf allen Gaffen ; fcon ein gleichnamiger Mensch, wie vielmehr ein gleichnamiger Ort brangt fich warm ins Berg. Muf ber lebendigen Sablauer Strafe - Die ein verlangerter Marft fcbien nahm er feine Flote beraus und warf allen Paffagiers durch Flotenanfage Konzertanfage entgegen und nach, Schnappte aber häufig in guten Roloraturen und in bofen Diffonangen ab und fuchte fein Schnupftuch , oder fab fich ruhig um. Die Landschaft ftieg bald ruftig auf und ab, bald gerlief fie in ein breites ebnes Grasmeer, worin Kornfluren und Raine die Wellen vorstellten und Baumflumpen die Schiffe. Rechts in Often lief wie eine bobe Rebelfufte, Die ferne Bergfette von Deftig mit, links in Abend floß die Welt eben binab, gleich= fam ben Abendrothen nach.

Da Bult erft Nachts anzulangen brauchte, so hielt er sich überall auf. Seine Sanduhr der Julius-Tagzeiten waren die gemahten Wiesen, eine Linnaische Blumenuhr aus Gras; stehendes zeigte auf 4 Uhr Mor-

gens — liegendes auf 5 bis 7 — jusammen geharkte Ameishaufen Barans auf 10 Uhr — Hugel aus Heu auf 3 — Berge auf den Abend. Aber er sah auf dieses Zifferblatt der Arbeitidylle an diesem Tage zum erstenmal, so sehr hatten bisher die langen Fußreisen bas übersättigte, Auge blind gemacht.

Eben da der Bügel in dieser Sanduhr am höchsten antlief: so zogen sich die Kirsch = und Apfelhaume wie die Abendschatten lang dahin — runde grune Obstfolgen wurden häufiger — in einem Thale lief schon als dunkle Linie das Bächlein, das durch Eterlein hupft — vor ihm grunte auf einem Bügel von der Abendsonne golden durchschlagen das runde dunne Fichtengehölz, woraus die Bretter seiner Wiege geschnitten waren, und worin man oben gerade in das Dorf hinunter sah.

Er lief ins Geholz und bessen schwimmendes Sonnengold hinein, für ihn eine Kinder-Aurora. Jeht schlug die wohlbekannte kleinliche Dorfglocke aus, und der Stundenton führ so tief in die Zeit und in seine Seele hinunter, daß ihm war, als sei er ein Knabe, und jest sei Feierabend; und noch schoner lauteten ihn die Biehglocken in in Rosenfest.

Die einzelnen rothweißen Saufer schwankten durch die besonnten Bauinftamme. Endlich sah er draußen das traute Elterlein dem Hügel zu Füßen liegen — ihm gegen über standen die Glocken des weißen Schieferthurms, und die Fahne des Maienbaums und das hohe Schloß auf dem runden Wall voll Baume — unten lieen die Poststraßen und der Bach breit durchs offne Borf — auf beiden Seiten standen die Jaufer einzeln, jedes mit feiner Ehrenwache von Fruchtstämmen — um das Dorfchen schlang sich ein Lustlager von Seuhugeln

wie von Belten und von Wagen und Leuten herum, und über baffelbe hinaus brannten fettgelbe Rubfenflachen fur Bienen und Del, heiter bem Auge entgegen.

Als er von diefem Granzhugel des gelobten Rinderlandes hinunterftieg , bort er binter den Stauden in einer Biefe eine bekannte Stimme fagen : "Leute, Leute fponfelt boch euer Wieh; bab' iche nicht icon fo Millionenmal anbefohlen? - Bube, fage ju Saufe; der Gerichtmann hat gefagt, morgen wird ungefaumt mit zwei Dann gefrohnt, auf der Rlofterwiese, " war fein Bater; ber mattaugige, fomachtige, bleichfarbige Dann (in beffen Geficht ber warme Beutag noch einige weiße Farbentorner mehr gefaet) fcbritt mit einer leuch= tenben Senfe auf ber Achfel aus ben Rainen in Die Strafe berein. Bult mußt ambliden, um nicht erblickt ju werden, und ließ ben Bater voraus. Dann fiel er ihm mit einigen flingenden Paradiefen der Glote, und zwar - weil er wußte, wie ihm Chorale fchmedten - mit biefen in ben Muffen.

Lukas schritt noch träger fort, um länger jurudszuhören — und die ganze Welt war hubsch. Braume Dirnen mit schwarzen Augen und weißen Zähnen sesten die Grassicheln an die Augenbraunen, um den vorbeipfeifenden Studenten ungeblendet zu sehen — die Biehbirtinnen zogen mit ihren Wandesglockhen auf beiben Seiten mit — Lukas schnäuzte sich, weil ihn der Choral bewegte, und sah ein ungesponseltes Weidepferd nur ernsthaft an — aus den Schornsteinen des Schlofses und Pfarrhauses und des väterlichen hoben sich vergoldere Rauchsaulen ins windstille kuble Blau.

Und fo fam Bult ins überschattete Elterlein binab, wo er das narrifche, verhullte, traumende Ding , bas

bekannte Leben, den langen Traum, angehoben und wo er im Bette zu diesem Traum, weil er erst ein kurzer Knabe war, sich noch nicht hatte zu krummen gebraucht.

Im Dorfe war das Alte das Alte. Das große Haus der Eltern stand jenseits des Bachs unverändert mit der weißen Jahrzahl 1784 auf dem Dachschiefer da. — Er lehnte sich mit dem Flotenliede: "wer nur den lieben Gott läßt walten" an den glatten Maienbaum und blies ins Gebetläuten hinein. Der Bater ging, sehr langsam unter dem Scheine des Umsehens, über den Bachsteg in sein Haus und henkte die Sense an den hölzernen Pflock an der Treppe. Die rüftige Mutter trat aus der Thure in einem Mannwamse, und schüttete, ohne aufs Floten zu hören, das abgeblattete Unkraut des Salats aus einem Schessel, und beide sagten zu einander — wie Landgatten pflegen — nichts.

Bult ging ins nachbarliche Wirthhaus. Bon dem Wirthe erfuhr er, daß der Pfalzgraf Knol mit dem Wingen Harnisch Felder beschaue, weil die Notarius-macherei erst Abends angehe. "Trefslich, dachte Bult, so wirds immer dunkler, und ich stelle mich ans Backsofensenster und sehe ihrem Kreiren drinnen zu." Der alte Lukas trat jest schon gepudert in einer großblumigen Damastweste an die Thure heraus, und weste in Hemdärmeln an der Schwelle das Messer sür das Souper des Notariusschöpfers ab. "Aber das Pürschlein soll's auch nicht herausreißen, sestet der Wirth hinzu, der ein Linker war; der Alte hat mir seine schone Branntweingerechtigkeit verkauft, und der Sohn hat von der Blase studiert. Aber lieber das Haus sollt' er weggeben, und zwar an einen gescheuten Schenkwirth; saps

perment! Dem wurden Biergafte zufliegen, der Bierhahn ware Sahn im Korbe, aber gang naturlich. Denn bie Stube hat zweierlei Grangen, und man konnte darin juprugeln und kontrebandieren und bliebe doch ein ge- deckter Mann."

Bult nahm keinen so spaßhaften Unthe I am Wirthe als er sonst gethan hatte; er erstaunte ganz, daß er unter der Hand ordentlich in eine heftige Sehnsucht nach Eltern und Bruder, besonders nach der Mutter bineingerathen war, "was doch, sagt' er, auf der ganzen Reise gar nicht mein Fall gewesen." Es war ihm erwunsicht, daß ihn der Wirth beim Aermel ergriff, um ihm den Pfalzgrafen zu zeigen, der eben in des Schulzen Haus, aber ohne Gottwalt ging; Bult eilte saus seinem, um druben alles zu sehen.

Draufen fand er das Dorf fo voll Dammerung, daß ihm mar ale fted' er felber wieder in der helldunfeln Rinderzeit , und die alteften Gefühle flatterten unter ben Nachtichmetterlingen. Sart am Stege watete er durch den alten lieben Bad, worin er fonft breite Steine aufgezogen, um eine Grundel ju greifen. Er machte einen Bogenummeg burch ferne Bauernhofe, um binter den Garten dem Saufe in den Ruden ju fom= men. Endlich fam er and Bactofenfenfter und blicte in die breite zweiherrige Granzstube - feine Geele mar darin, die einer ichreienden Grille ausgenommen , Thuren und Fenfter ftanden offen ; aber alles mar in ben Stein der Emigkeit gehauen; der rothe Tifch, die rothen Wandbanke, die runden Loffel in der holzernen Bandleifte, um den Dfen das Trodfengerufte , ber tiefe Stubenbalten mit herunterhangenden Ralendern und Baringtopfen, alles mar über bas Deer ber langen Beit, gut eingepadt, gang und wie neu herübergeführt, anch die alte Durftigfeit.

Er wollte am Fenfter langer empfinden, als er über fich Leute horte, und am Apfelbaum den Lichtschimmer der obern Stube erblickte. Er lief auf den Baum, woran der Bater Treppe und Altan gebaut: und fah nun gerade in die Stube hinein, und hatte das ganze Nest.

Darin fab er feine Mutter Beronifa, mit einer weißen Ruchenfchurze ftebend, eine ftarte, etwas breite gefind nachblubende Frau, das ftille, fcharfe, aber hof-Hidje Weiberauge auf ben Soffistal gelegt - Diefer rubig figend und an feinem breiten Ropfe bas Rabelgebente eines Pfeifentopfes befestigend - Der Bater gepudert, und im beiligen Wendmablrott unruhig laufend, halb aus achtender Angft vor bem großen eingefleifchten corpus juris neben ihm; dus gegen Furften und alle Welt gerade fo fect war, als er felber fcheu, halb aus forgender, das corpus nehm' es ubel; das Balt noch fehlte. Um Kenfter, das dem Baum und Bulten am nachften war, fag Goldine, eine bildfcone, aber bucklige Judin, auf ihr rothes Anaul niederfebend, woraus fie einen schafwollenen Rothstrumpf ftrictte ; Beronifa ernahrte Die blutarine ; aber fein gefcicte Baife, weil Gottwalt fie ungemein liebte und lobte, und fie einen fleinen Ebelftein bieg, der Raffung brauchte, um nicht verloren zu geben.

"Der Anecht ist nach dem Spisbuben ausgeschieft," versetzte Lukas, als der Fiskal noch unwillig erzählte, Batt habe nicht einmal seine eignen Felder, geschweige des seel. van der Kabels seine ihm zu zeigen gewußt, sondern ihm einen Frohnbauern Kabels dazu hergeholt, und sen wie ein Grobian weggeblieben. Bom erfreulichen Deftamente, fat Bult, hatte ber Fiskal noch tein Wort gejagt.

Auf einmal fuhr Gottwalt in einem Schanflooper trerein, verbeugte fich ecfig und eilig vor dem Fiskal und ftand ftumm da, und helle Freudenthranen liefen aus den blauen Augen über sein glubendes Gesicht.

"Was ift Dir?" fragte die Mutter. O meine liebe Mutter, (fagt! er fanft,) gar nichts. Ich kann mich gleich examiniren lassen.

— "Und dazu heulft du?" fragte Lukas. Jeht ftieg fein Auge und fein Ton: "Bater, ich habe, fagte er, heute einen großen Mann gesehen." — "Go? verssehte Lukas kuhn — Und hast dich vom großen Kerl wamsen laffen und zudecken? Gut!"

Ach Gott, rief er; und wandte fich an die aufmertfame Goldine, um es fo dem Examinator mit gu ergablen. Er batte namlich oben im Richtemvaldchen eine haltende Rutiche gefünden, und unweit bavon am Baldbugel einen bejahrten Mann mit franken Mugen; ber Die ichone Gegend im Sonnenuntergang anfah. walt erfannte leicht grifden bem Manne und dem Rupferftiche eines großen deutschen Schriftstellers deffen deutscher Rame bier bloß griechisch überfett werde, in den des Plato - Die Mebnlichkeit. "Ich that fubr er feurig fort - meinen Sut ab, fab ihn ftill immerfort an, bis ich vor Entzückung und Liebe weinen mußte. Satt' er mich angefahren, fo batte ich doch mit feinem Bedienten ifber ihn viel gesprochen und ge= Aber er war gang fanft, und rebete mit ber fußeften Stimme mich an, ja er fragte nach mir und meinem Leben, ihr Eltern; ich wollt', ich hatt' ein langeres gehabt, um es ihm aufzuthun. Aber ich macht

es ganz kurz, um ihn mehr zu ernehmen. Worte, wie suße Bienen, flogen dann von seinen Blumenlippen, sie stachen mein herz mit Amors Pfeilen wund, sie sullten wieder die Wunden mit Honig aus: D der Liebliche! Ich fühlt' es ordentlich, wie er Gott liebt und jedes Kind. Ach ich mocht' ihn wol heimlich sehen, wenn er betete, und auch, wenn er selber weinen müßte in einem großen Glück. — Ich sahre sogleich fort, unterbrach sich Walt, weil er vor Rührung nicht fortsahren konnte; bezwang sich aber etwas leichter, als er umher sah, und gar keine sonderliche Fremde fand.

"Er fagte - fuhr er fort - Die beften Sachen. Gott, fagt' er, gibt in der Ratur wie die Drafel die Antwort, eh' die Frage gethan ift - besgleichen, Goldine: mas uns Schwefelregen der Strafe und Bolle daucht, offenbart fich julest, ale bloger gelber Blumenftaub eines zukunftigen Flore. Und einen fehr auten Ausspruch bab' ich gang vergeffen, weil ich meine Augen su febr auf feine richtete. Ja ba war die Welt ringe umber voll Zauberspiegel gestellt, und überall ftand eine Sonne, und auf der Erde gab es fur mich feine Schmergen, als die feiner lieben Mugen. Liebe Goldine, ich machte auf der Stelle, fo begeiftert war ich, den Dolnmeter: boppelte Sterne erfcheinen am himmel als einer, aber o Gingiger, bu gergeheft in einen gangen Simmel voll Sterne. Dann nahm er meine Band mit feiner febr weichen, garten , und ich mußte ihm unfer Dorf zeigen; da fagt' ich fuhn ben Polymeter : feht wie fich alles ichon verfehrt, die Sonne folgt ber Sonnenblume. Da fagt' er, das thue nur Gott gegen bie Menfchen, der fich mehr ihnen juwende als fie ihm. Darauf ermunterte er mich jur Poefie, fcherate aber artig über

ein gewisses Feuer, was ich mir auch morgen abgewöhne; Gefühle, sagt' er, sind Sterne, die blos bei hellem Himmel leiten, aber die Vernunft ist eine Magnetnadel, die das Schiff noch ferner führt, wenn jene auch verborgen sind und nicht mehr leuchten. So mag gewiß der lehte Saß geheißen haben; denn ich hörte nur den ersten, weil es mich erschreckte, daß er an den Wagen ging und scheiden wollte.

Da fah er mich fehr freundlich an, gleichsam zum Erofte, daß mir war als klangen aus den Abendrothen Aldtentone.

"Ich bließ in die Rothen hinein," fagte Bult, mar aber etwas bewegt.

"Ja endlich glaubt mirs, Eltern, druckt' er mich an seine Brust und an den lieblichen Mund, und der Wagen rollte mit dem himmlischen dahin." —

"Und — fragte der alte Lukas, der bisher, jumal wegen Plato's vornelymen Amtnamen, jede Minute gewärtig gewesen, daß der Sohn einen beträchtlichen Beutel vorzoge, den ihm der große Mann in die Hand gedrückt — er ist weggefahren und hat dir keinen Pfennig geschenkt? — D wie denn das, Bater? fragte Walt. "Ihr kennt ja sein weiches Gemüth," sagte die Mutter. "Ich kenne diesen Skribenten nicht, sagte der Pfalzgraf; aber ich dächte, statt solcher leerer Historien, die zu nichts führen, singen wir einmal das Examen an, das ich anstellen muß, eh' ich jemand zum Notarrius kreiren will."

"Sier fteh ich," fagte Walt, im Schanglooper bin, und von Goldinen weg, fahrend, deren Sand er für ihre Theilnahme an seiner Seligkeit offentlich genommen hatte.

# Nro. 8. Roboldbluthe.

## Das Notariateramen.

"Wie beißt der Notariand?" fing Anol an - 201= les war namlich fo, erstlich daß Rnot als. ein : jufammengewachsenes verfnochertes Revolutiontribunal bas Borbanafdloß des Pfeifentopfes am eignen batte und ju allem faß - ferner, daß Lufas feinen auf zwei Ellenbogen wie auf Rarnatiden geftütten Ropf auf ben Tifch feste, jeder Frage nachfinnend, eine Stellung, Die feine matten grauen Mugen und fein blutfofes Gelehr= tengeficht, jumal unter bem Leichenpuder auf ber gebraunten Saut febr ins nahe Licht fette, fo wie feinen ewigen regnerischen Weldzug gegen bas Weschief - ferner, daß Beronifa dicht neben dem Gobne, mir ben Sanden auf dem Dagen betend, ftand und bas. ftille Deiberauge, das in die narrifden Arbeitlogen ber Manner bringen will, zwifden Eraminator und Eraminanden bin und wieder gleiten ließ - und guletet, daß Bult mit feinen leifen Rluchen zwischen ben uns reifen Pelgapfeln faß und neben ihm - ba ja alle Lefer durch ein Renfter in Die Stube feben - auf ben benachbarten Meften fammtliche 10 beutsche Reiche- und Befefreife oder Befegirtel; fo viele taufend Befer und Seelen von jedem Stande, was in Diefer Bufammenftellung auf dem Baume lacherlich genug wird. -Alles ift in der größten Erwartung über den Ablauf des Examens, Anol in der allergrößten, weil er nicht wiffte, ob nicht vielleicht manche mogliche Ignorangen ben Rotariandus nach den geheimen Artifeln Des Teffaments auf mehrere Monate zuruckschoben oder fonft be-

Wie heißet Hr. Notariand, sieng er bekanntlich on. Peter Gottwalt, versette der sonst blode Walt auffallend frei und laut. — Der geliebte entslogne Gottermensch hob noch seine Brust; nach einem solchen Anblicke werden, wie in der ersten Liebe, und alle Menschen zwar naher und lieber, aber kleiner. Er dachte mehr an Plato als an Knol und sich, und träumte sich blos in die Stunde, wo er recht lange darüber mit Goldinen sprechen konnte. "Peter Gotte walt" hat er geantwortet:

""Sarnifdu" muß noch bei " fagte fein Bater.

"Dessen selben Eltern und Wohnort? — fragte Knol — Watt hatte die besten Antworten bei der Hand.

"Ist Hr. Harnisch ehelich geboren?" fragte Knol-Gottwalt konnte schamhaft nicht antworten. "Das Taufzeugniß ist gelöset," sagte der Schulz. "Es ist nur um Ordnung willen," sagte Knol, und fragte weiter:

" 2Bie alt?" -

"So alt als mein Bruder Bult, (fagte Balt), vier und zwanzig" — Jahre namlich, fagte ber Bater.

"Was Religion? — Wo studirt? u. f. m."

Gute Antworten fehlten nicht.

"Wen hat H. H. von den Kontrakten gelesen? — Wie viele Personen sind zu einem Gerichte erforderlich? — Wie viel wesentliche Stude gehören zu einem orstentlichen Prozesse? — Der Notariand nannte sehr nottige, schlug aber die Ungehorsambeschuldigung nicht an. "Nein, Herr, 13 sinds schon nach Beieri Volkmanno omendato." sagte der Pfalzgraf heftig.

"Sat man Raifer Maximilians Notariatordnung von anno 1512 zu Colln aufgerichtet nicht nur oft, fonbern auch recht gelefen?" fragt er weiter.

"Sauberer und eigenhandiger konnte mans ihm nicht abichreiben, als ich, S. hofpfalggraf!" fagte ber

Schulz.

"Bas find Lytae?" fragte ber Anol.

"Lytae oder litones oder Leute, (antwortete freudig Balt, und Knol rauchte ruhig zu seiner Bermengung fort) waren bei den alten Sachsen Knechte, die noch ein Drittel Eigenthum besaßen und daher Kontrakte schließen konnten.

"Eine Bitagion dazu!" fagte der Pfalggraf.

"Mofer," verfette Balt.

"Sehr wohl — antwortete der Fiskal spat und ruckte die Pfeife in die Ecke des formlosen Mundes, der nur einer aufgeschlitzten Wunde glich, die man ihm ins Siberien des Lebens mitgegeben — sehr wohl! Aber lytae sind sehr verschieden von litonibus; lytae sind die jungen Juristen, die zu Justianus Zeiten im vierten Jahre ihres Rurses den Rest der Pandekten absolvier= ten \*); und die Antwort war ein Ignoranz."

Gottwalt antwortete gutmuthig: wahrhaftig, das

hab' ich nicht gewußt.

"So wird man wol auch nicht wissen, was auf den Strümpfen, die der Kaiser bei der Kronung in Frankfurt anhat, steht?" — Ein Zwickel, Gottwalt, soussitet hinter ihm Goldine. "Natürlich, fuhr Knol fort; H. Tychsen hat es uns folgender Gestalt ins

<sup>\*)</sup> Heinecc. hist, jur. civ. stud. Ritter, L. I. S. 393.

Deutsche überset aus dem arabischen Texte: "" ein prächtiges, königliches Strumpfband. "" — Darüber, über den Text und Uebersetzer der Strümpfe, fuhr das Mädchen in ein freies Gelächter aus; aber Bater und Sohn nickten ehrerbietig.

Unmittelbar nachdem Walt aus der durchlöcherten Fischwaage des Examens blode und stumm gestiegen war, ging der Pfalzgraf ans Kreiren. Er sprach mit der Pfeise und auf dem Sessel Walten den Notariateid auswendig zum Erstaunen aller vor; und Walt sagte ihn mit gerührter Stimme nach. Der Vater nahm die Müße ab; Goldine hielt ihre Strumpswirkerei innen. Der erste Eid macht den Menschen ernst; denn der Meineid ist die Sunde gegen den h. Geist, weil er mit der höchsten Besonnenheit und Frechheit ganz dicht vor dem Throne des moralischen Gesetzes begangen wird.

Jest wurde der Notarius bis auf das lette Glied, auf die Fersen gar ausgeschaffen. Dinte, Feder und Papier wurden ihm von Anolen — überreicht und dabei gesagt, man investire ihn hiemit. Ein goldner Ring wurde seinem Finger angesteckt und sogleich wieder abzezogen. Endlich brachte der Comes palatinus ein runz des Kappchen (Baretlein hieß ers) aus der Tasche und seste es dem Notarius mit dem Beifügen auf den Kopf, eben so ohne Falten und rund sollen seine Notarienzhändel seyn.

Goldine rief ihm ju, sich umzudrehen; er drehte ihr und Bulten ein Paar große, blaue, unschuldige Ausgen zu, eine hochgewolbte Stirne und ein einfaches, beseeltes, durchsichtiges mehr von der innern als von der außern Welt, ausgebildetes Gesicht mit einem feinen Munde, welches auf einem etwas schiefen Torso stand,

der wieder seiner Seits auf eingeklappten Kniewinkeln rubte; aber Goldinen kam er lächerlich und dem Brutder wie ein rührendes Lustspiel vor, und im Schanzlooper wie ein Meistersänger aus Nürnberg. Noch wurd sein Notariatsignet und das in Haslau verfaßte Diplom dieser Würde übergeben; — und so hatte Knol in seiner Glashütte mit seiner Pfeife den Notarius fertig und rund geblasen — oder blos in einer andern Metapher, er brachte aus dem Backofen einen ausgebacknen, offnen, eschwornen Notarius auf der Schausel heraus.

Bierauf ging Diefer jum Bater, und fagte gerührt mit Bandedruden : wahrhaftig, Bater , ihr follt feben, welche Wogen auch . . . "Mehr konnt' er nicht vor Ruhrung und Bescheidenheit fagen. " Ronfiberiere befonbers, Peter , baf bu Gott und bem Raifer gefchworen, bei Teftamer absonderlich derer Hofpitaler und an-"berer nothdurftiger: Perfonen, besgleichen gemeine Bege "befordern gu helfen." - Du weift, wie fchlecht bie Wege ums Dorf find, und unter ben nothdurftigen Perfonen bift du die allererfte. "- Rein ich will bie lette fenn," verfette der Cohn. Die Mutter gab dem Bater einen filberhaltigen Papierwickel - benn die Denichen verfilbern , fo zu fagen, die Dille des roben Geldes einander durch Papier, erftlich aus feiner Schonung des fremden Eigennuges, und zweitens, um es ju verfte den, wenn es ju wenig fenn follte -; ber Bater druckt' es höflich in die Fiskalische, lang gedehnte, baarige Sand mit den Worten: "pro rata, S. Soffiefalis! Es ift das Schwangeld von unferer Ruh und etwas darüber. - Bom Raufschilling des Biebs foll der Notarius austommen in ber Stadt. - Morgen reitet er das Pferd des Fleischers hinein, der sie und abgekauft. Es ist blutwenig, aber aller Anfang ist schwer; beim Aufgehen der Jagd hinken die Hunde noch; ich habe manchen gelehrten Hungerleider gesehen, der Anfangs von nichts lebte. — Sey nur bosonders vigilant, Peter, denn sobald der Mensch auf der Welt einmal etwas Braves gelernt —

"Ein Notarius — fing heiter Anol, unter dem Geldeinsteden, an, und hielt die Pfeife lange and Licht, eh' er fortfuhr — ist zwar nichts Sonderliches, im Reiche sind viel, namlich Notarii, fagt' der Reichsabsschied von 1500 Art. XIV, wiewol ich selber meines Orts nur Notarien machen kann, und doch kein Instrument."—

"Wie mancher Pfalzgraf und mancher Bater — fagte leife Goldine — keine Gedichte, aber doch einen Dichter." —

"Indes ist in Haslau — fuhr er fort — so oft bald ein Testament, bald ein Interrogatorium, bald ein Vidimus, zuweilen, aber höchst selten eine donatio inter vivos zu machen; falls nun der junge Mensch advoziert "—

"Das muß mein Peter," fagte Lutas -

"— Falls ers aber — fuhr er fort — recht macht, anfangs schlechte, zweideutige Prozesse mit Freuden annimmt, weil große Advokaten sie von der Hand weisen, lettere häusig konsultirt, sich windet und bucht und dreht"—

"So kann er ein rechtes Waffer auf desjenigen Muhle werden, der fein Bater ift, ja eine ganze Muhle welle; er kann ihm ja nach Gelegenheit von Zeit zu Zeit ein beträchtliches Stuck Geld zufertigen. — fagte der Bater —

"D meine Eltern, wenn ich das einmal konnte !" fagte leife Walt entzuckt.

"D Gott, steh' mir bei, sagte Lufas zornig, wer benn sonst? Etwa bein Spisbube, bein Landlaufer und Queerpfeifer, der Bult? —

Diefer fcwur auf feinem Baume, vor einem fol-

chen Bater fich ewig zu verfappen.

"Falls nun — fuhr Knol lauter und unwillig über das Storen fort — der junge Anfänger kein eingebilbeter Narr oder Neuling ist, sondern ein Mensch, der bloß im juristischen Fache lebt und webt, wie hier sein vernünftiger Bater, der vielleicht mehr vom Jus verssteht....

Nun konnte Lukas fich nicht mehr halten : " S. Soffietalie! Peter bat feines Batere Ginn nicht; mich hatte man jura laffen follen. Gott! ich hatte Gaben und mein Pferdgedachtniß und Gigfleisch. - Es ift nur ein ichlechter Gerichtmann, ber nicht zugleich ein Bivilift - ein Kameralift - ein Kriminalift - ein Feudalist - ein Ranolist - ein Publist ift, fo weit er fann. Langft hatt' ich dieß mein Umt niedergelegtbenn mas zieh' ich weiter bavon, als jahrlich 3 Scheffel Befoldung und die Faßtanne und viel Berfaumniß und Berdrußlichkeit - war' im gangen Dorf ein Denfc ju haben, bere wieder nahme und scharmant verfahe. Bo find denn die vielen Schulzen bier ju Lande, die vier Schulzenordnungen im Saufe haben wie ich, namlich die alte gothaische, die chursachsische, die wurtem= bergische und die Saarhaarische? - Und fet' ich nicht in jede Bucherlotterie und erftehe die gescheuteften Sachen, unter andern : "" Julii Bernhards von Robr vollftanbiges Saushaltungerecht, in welchem die nublichften Rechtslehren , welche fowol bei ben Landgutern überhaupt, berfelben Rauffung, Berfauffung und Berpach= tung ale infonderheit bei bem Acferbau, Gartnerei zc. zc. und andern ofonomischen Materien vorfommen, der gefunden Bernunft, denen romifch = und teutschen Gefeten nach ordentlich abgehandelt werden, allen denen= jenigen, fo Landguter befigen, ober biefelben ju administriren haben, hochst nublich und ohnentbehrlich. Die andere Auflage. Leipzig: 1738 verlegt 3, Ch. Martini, Buchhandler in ber Grimmifchen Strafe. ""

"Es macht aber zwei Bande, feben Giel" 3ch habe sie felber, fagte Knol. - "Run wohl! (schloß der Bater baraus weiter fort). Dug ein Gerichtmann nicht wie ein Suffdmidt, die Tafchen ichon im Schurgfell bei ber Sand haben, nicht erft in ben Sofen ? D du lieber Gott, S. Fiskalis, mo ju pfanden ift - ju tarieren - ju einquartieren - mundlich und schriftlich Ungahliges anzuzeigen, - wo Kranze um Brunnen su machen; Bigauner aus bem Lande ju jagen, auf Strafen und Feuerschau zu ichauen - wo in Dorfern Peften, Eggeffe, Spigbubereien find: - da ift ja ein Gerichtmann der erfte babei, und zeigt die Gachen an, fowol bei loblicher Landhauptmannschaft, als, wenn ber Fall, bei ber Ritterschaft. 2Bas Wetter! ba fann er nicht wie eine Ranzeluhr, die Woche nur einmal geben, Egg für Tag lauft er jum größten Schaden feiner Wirthschaft in alle Locher - in alle Relber und Balber - in alle Saufer und nachher in die Stadt und rapportierts, mundlich, worauf ers fchriftlich aus der Tafche sieht. Es follen mir Pferdner und Unfpanner ober Sinterfattler hertreten und fagen : Lufas, laffe bie Flausen! Du bift auch ba und ba fahrlaßig gemefen!

O folche große Berlaumder! sehen Sie bann nicht, daß ich mich barüber Klaftertief in Schulden stecke, und ware kunftig ber Notarius und Tabellio nicht " . . . .

"Hor' einmal auf, Gerichtmann, fagte Beronika, und wandte sich an den Fiskal, deffen Schuldner ihr Mann war — H. Fiskal, er fagt das nur so, um etwas zu fagen. Begehren Sie nichts? Und ich habe nachher eine große Frage zu thun."

Lutas schwieg fehr willig und schon gewohnt, daß in seiner Che-Sonatine die tinke Hand, die Frau, weit über die rechte herauf griff in die hochsten Tone jum

barmonifden Bortheil.

"Er schnapse gern vor dem Effen" (versette Knol ju Walts Erstaunen über ein folches Postillions = Zeit- wort von einem Stadt und Hofmain).

Die Mutter ging, und brachte in der einen Hand das Extrapostblut und Elementarfeuer, aber in der andern ein dickes Manustript. Walt nahm es ihr blutroth weg. Goldinens Augen schimmerten entzuckt. "Du mußt aus dem Liederbuch lesen, sagte die Mutter, der gelehrte Herr sollen sagen, ob es taugt. H. Kandidat Schomaker will es sehr loben."

Und ich lob' es wirklich, fagte Goldine. Da trat der Kandidat felber herein, warf sich blos vor dem Fiskale krumm, und salutirte mit blisenden Augen. Er sah aus allen, daß die Freudenpost des Testaments noch nicht in der Stube erschollen war. "Sehr spat, sagte Lukas, der erzellente Aktus ist ganz vorbei." Austührlich betheuerte der Kandidat, er sei erst gegen Besperzieit aus der Stadt gekommen; ich steh' auch — sagte er, und sah gern den Schulzen an, vergnügt, daß er nicht einen so vornehmen und bedenklichen Geren, wie

Knol, beschauen mußte — schon seit einer geraumen Biertheilstunde unten im Hofe, habe mich aber vor fünf Gansen, welche vor der Thüre Flügel und Schnabel gegen mich aufgemachet, nicht hereingetraut." — "Nein, sechs warens," sagte die satirische Judin. "Oder auch sechs, versetzte er; genung, eine ist genung, wie ich gelesen, um einen Menschen durch einen wüthigen Biß ganz toll und wasserschen zu machen."

"Ah ça! wandt' er sich zu Walten (mehr franzosisch konnt' er nicht), Ihre Polymeter! " — "Was
sinds?" fragte Knol trinkend. "Herr Graf, (sagte
Schomaker, und ließ die Pfalz weg) in der That eine
neue Erfindung des jungen Kandidaten, meines Schülers, er machet Gedichte nach einem freien Metrum, so
nur einen einzigen, aber reimfreien Bers haben, den er
nach Belieben verlängert, seiten = bogenlang; was er
den Streckvers nennt, ich einen Polymeter."

Bult fluchte aus Ungeduld zwischen den Aepfeln. Balt stellte sich endlich mit dem Manuskripte und mit dem Prosil seiner Bogenstirn und seiner graden Nase vor das Licht — blatterte über alle Beschreibung lange und blide nach dem Frontispis seines Musentempels — der Kandidat that mit der einen Hand in der Weste, mit der andern in der Hose drei Streckschritte nach Bults Fenster, um hinaus zu — spucken. Stotternd, aber mit schreiender, ungebildeter Stimme sieng der Dichter an:

Directory Google

## Nro. 9. Schwefelblumen.

#### Strectverfe.

"Ich weiß nicht, ich finde jest kein rechtes Ge-

Der Biederfchein bes Befuns im Deer.

"Seht, wie fliegen drunten die Flammen unter die Sterne, rothe Strome malzen sich schwer um den Berg der Tiefe, und fressen die schonen Garten. Aber unsversehrt gleiten wir über die kuhlen Flammen, und unssere Bilder lacheln aus brennender Woge." Das sagte der Schiffer erfreut, und blickte besorgt nach dem donnernden Berg' auf. Aber ich sagte: siehe, so trägt die Muse leicht im ewigen Spiegel den schweren Jammer der Welt, und die Unglücklichen blicken hinein, aber auch sie erfreuet der Schmerz.

\* \*

Was weint denn der wunderliche Mensch, da er ja alles selber sich ausgesonnen? rief Lukas. "Weil er seelig ist," sagte Goldine, ohne es zu treffen; es war blos das Weinen der Bewegung, die weder eine entzückte, noch betrübte, sondern nur eine Bewegung zu seyn braucht. Er las jeht:

Der Rinderfarg in den Armen.

Wie schön, nicht nur das Kind wird leicht in den Armen gewiegt, auch die Wiege.

Die Rinder.

Ihr Kleinen fteht nahe bei Gott, die kleinfte Erde ift ja ber Sonne am nachsten.

### Der Tob unter dem Erbbeben. \*)

Der Jüngling stand neben der schlummernden Geliebten im Myrtenhaine, um sie schlief der Himmel
und die Erde war leise — die Bogel schwiegen — der
Zephyr schlummerte in den Rosen ihres Haars und rückte
kein Lockschen. Aber das Meer stieg lebendig auf, und
die Wellen zogen in Heerden heran. Aphrodite, betete
der Jüngling, du bist nahe, dein Meer bewegt sich gewaltig, und die Erde ist furchtsam, erhöre mich herrliche Göttin, verbinde den Liebenden ewig mit seiner
Geliebten. Da umflocht ihm mit unsichtbarem Nehe
den Fuß der heilige Boden, die Myrten bogen sich zu
ihm, und die Erde donnerte, und ihre Thore sprangen
ihm auf. — Und drunten im Elysium erwachte die
Geliebte, und der seelige Jüngling stand bei ihr, denn
die Göttin hatte sein Gebet gehört.

#### \* \*

Bult fluchte gewaltig im Laube vor lauter Jubel, seine sonst leicht zufallende Seele stand weit den Musen offen: "liebes Gottwältlein! Du allein sollst mich kennen lernen; ja bei Gott, das geht an, das muß er mit ausführen — Himmel! wie wird der blode, gott-liche Narr erstaunen, wenn ichs ihm vorlege," sagte er, und hatte einen neugebornen Plan im Sinne.

Ich follte mennen, (fagte Schomaker), daß er die Auktoren der Anthologie nicht ohne Rus unter mir studieret.



<sup>\*)</sup> Bekanntlich ift vor bem Erbbeben meift die Luft ftill, nur bas Meer woget.

Da Knol nicht antwortete, jagte der Bater : lies weiter. Mit schwächerer Stimme las Walt.

Bei einem brennenden Theatervorhang.

Neue erfreuliche Spiele zeigtest du sonst, stiegst du langsam hinauf. Ist verschlingt dich schnell die hungrige Flamme, und verworren, unseelig und dampfend erscheint die Buhne der Freude. Leise steige und falle der Borhang der Liebe, aber nie sink er als feurige Asche auf immer darnieder.

Die nachfte Gonne.

Hinter ben Sonnen ruhen Sonnen im letten Blau, ihr fremder Stral fliegt seit Jahrtausenden auf dem Wege zur kleinen Erde, aber er kommt nicht an. D du sanfter, naher Gott, kaum thut ja der Menschengeist sein kleines, junges Aug auf, so stralst du schon hinein, o Sonne der Sonnen und Geister!

Der Tob eines Bettlers.

Einst schlief ein alter Bettler neben einem armen Mann und stohnte sehr im Schlaf. Da rief der Arme laut, um den Greis aus einem bosen Traum aufzu-weden, damit den matten Busen nicht die Nacht noch drücke. Der Bettler wurde nicht wach, aber ein Schim-mer flog über das Strob; da sah der Arme ihn an, und er war jest gestorben; denn Gott hatt' ihn aus einem längern Traum aufgeweckt.

Die alten Menfchen.

Wol find sie lange Schatten, und ihre Aben dsonne liegt kalt auf der Erde; aber sie zeigen alle nach Morgen.

Der Schluffel jum Garge.

"D schonstes, liebstes Kind, fest hinunter gesperrt ins tiefe, dunkle Haus, ewig halt' ich ben Schluffel deiner Hutte, und niemals, niemals thut er sie auf!" —

Da zog vor der sammernden Mutter die Tochter blubend und glanzend die Sterne hinan, und rief herunter: Mutter, wirf den Schluffel weg, ich bin droben und nicht drunten.

## Nro. 10. Stintholz.

Das Kapaunengefecht ber Profaiften.

"D himmel, mare nur Morgen, Bruberlein! Es ift verdammt, man follte nie paffen muffen," fagte Bult. - "Ich habe genug," fagte Knol, der bisher die eine Sabactwolfe gerade fo groß und fo langfam geschaffen hatte, wie die andere. - "Ich meines Parts, fagte Lufas, tann mir nichts rechts baraus nehmen, und den Berfen fehlt auch der rechte Schwang, aber gib ber." - "Fromme und traurige Gachen fteben wol darin, fagte bie Mutter. Gottwalt hatte Kopf und Ohren noch in der goldnen Morgenwolfe ber Dicht= funft, und außen vor der Wolke ftehe, fam es ihm vor, der ferne Plato als Sonnenball und durchglube fie. Der Randidat Schomaker fah fcharf auf den Pfalggra= fen und paffete auf Enticheidungen. Aus religiofer Freiheit glaubte er, überall zu fundigen, wo er eilen follte und magen. Daber batt' er nicht ben dirurgifden Muth, feine Schulfinder ordentlich ju prugeln - er anaftigte fich vor möglichen Frakturen, Bundfiebern und bergleichen - fondern er fuchte fie von weitem ju juchtigen , indem er in einer Rebenfammer bem Buchtling entfesliche Berrgefichter vorschnitt.

"Meine Mennung, - fing Anol mit bofem Diebergug feiner ichwarzwaldigen Augenbraunen an - ift gang fury Diefe: Dergleichen ift warlich rechter Beitverberb. Ich verachte einen Bers nicht, wenn er lateinisch ift, oder doch gereimt. Ich machte felber fonft als junger Gelbichnabel bergleichen Voffen und - fcmeichl' ich mir nicht -, etwas andere als diefe. Ja als comes palatinus freier' ich ja eigenhandig Poeten, und fann fie alfo am wenigsten gang verwerfen. Kapitaliften ober Ritterautbefiger , die nichts zu thun und genug zu le= ben haben, fonnen in der That Gedichte machen und lefen, fo viele fie wollen; aber nur fein gefester Denfch, ber fein gutes, folides Fach bat und einen vernunftigen Buriften vorftellen will - ber foll es verachten , befonbers Berfe ohne allen Reim und Metrum, dergleichen ich 1000 in einer Stunde becte, wenns fenn muß " -

Bult genoß still ben Gedanken, daß er in Hablau schon Zeit und Ort finden werde, bem Pfalzgrafen durch Del ins Feuer und durch Wasser ins brennende Oel zur Belohnung irgend ein Bad zu bereiten und zu gefegnen. — Und doch konnt' ers vor Zorn kaum ausbalten, wenn er bedachte, daß der Kandidat und der Pfalzgraf so lange da standen, ohne des erfreuenden Testaments zu gedenken. Hatt' er sehen und schreiben können, er hatte einen Stein mit einem Rapportwickel als sanste Taubenpost durchs Fenster fliegen lassen.

"Hörst du? sagte Lukas. Sie sind auch eben nicht schön geschrieben, wie ich seinen und machte blatternd einen Bersuch, das Manuskript ins Licht hinein zu halten. Aber der bisher halbgesenkt in die Flamme blikkende Dichter entriß es ihm ploplich mit greifender Faust. — "In den Rebenstunden aber denn doch so

etwa?" fragte Schomaker, für welchen ber einzige Titel Hoffiskal einen Rupprechtzwilling und Doppelhaken in sich faste; benn schon, wo einem Worte Hof oder Leib zum Borsprung anhing — und wars an einem Hofpauker oder Leibvorreiter —: ba sah er in eine geshelmte Borrede (praekatio galeata) und hatte seine Schauer; wie vielmehr bei dem Worte Fiskal, das jeden auf Pfahle oder in Thuren zu stecken drohte.

"In meinen Nebenstunden, versetzte Anol, las ich alle mögliche, auftreibliche Aktenstücke und wurde vielleicht das, was ich bin. Ueberspannte Floskeln hingegen greisen zuletzt in dem Geschäftstyl Platz und vergisten ihn ganz; ein Gericht weiset dergleichen dann zurück als inept. — Natürlich denn und verzeihlich daher, (fing Schomafer als Selbstkrummschließer an) daß ich aus Unkunde der Rechtkunde, diese mit der Poesie vereinbaren wollen; aber ganz wahrscheinlich deshalb, daß H. Harnisch, seinem alleinigen Fache heißer sich weishend, nun ganz vom poetischen absteht: nicht gewiß, gewiß H. Notar?

Da fuhr und schnaubte der bisher sanfte Mensch — den Abfall des sonst lobenden Lehrers für eine Hofmannerei ansehend, die gleicheinem Barbiermesser sich
vor= und rückwarts beugt, obgleich Schomaker blos nicht
fähig war, so auf der Stelle, in der Schnelle, einem
Throndiener gegenüber, und bei der Liebe für den Schüler im Herzen sogleich das Jus auszusinden, sondern
immer zu leicht fürchtete, unter der Hand gegen seinen
Fürsten zu rebellieren, indeß er sonst bei dem Bewußtseyn des Rechts jeder Noth und Gewalt entgegengezogen
ware — da schnaubte der sanste Walt wie ein getroffener Lowe empor, sprang vor den Kandidaten, und

Digitized by Groo

ergriff dessen Achseln mit beiden Handen und schrie aus lang gemarterter Bruft so heftig auf, daß der Kandidat wie vor nahem Todschlag aufhüpfte: "Randidat! bei Gott, ich werde ein guter Jurist von fleißiger Prazis, meiner armen Eltern wegen. Aber Kandidat, ein Donnerkeil spalte mein Herz, der Ewige werfe mich dem glühendsten Teufel zu, wenn ich je den Streckvers lasse und die himmlische Dichtkunst."

Hier sah er wild ausfordernd umher und sagte wichtig: ich dichte fort — alle schwiegen erstaunt — in Schomaker hielt noch halbes Leben — Knol allein zeigte ein grimmiges, eisernes Lächeln — auch Bult wurde auf seinem Aste wild, schrie: recht, recht und griff blindlings nach unreisen Pelzapfeln, um eine Handvoll gegen die prosaische Session zu schleudern. — Darauf ging der Rotar als Sieger hinaus, und Goldine ging ihm mit dem Murmeln nach: es geschieht Euch recht, Ihr

Profaner! -

Wider Bults Erwarten stellte der Notarius sich unter seinen Apfelbaum, und hob nach der Sternenseite des Lebens, nach dem himmel, das beseckte Antliz, auf welchem alle seine Gedichte und Träume zu zählen waren. Beinahe ware der Flötenspieler auf die verletzte Brust als ein weicher Pfühl heräbgefallen; er hätte gern den nassen guten Sangvogel, dem es wie der Lerche gegangen, die auf das todte Meer, als ware es blühendes Land, herunterstürzt und darin erfäust, hoch unter die trocknende Sonne gehalten; aber Goldinens Ankunst verbot die schone Erkennung, sie nahm Walts Hand, aber er schaute noch immer mit tauben Augen nach der Höhe, wo nur helle Sterne, keine trübe Erde standen: H. Gottwalt, sagte sie, denken Sie nicht

mehr über die prosaischen Pinsel. Sie haben sie abgetrumpft. Dem Juristen streu ich heute noch Pfesser in den Taback und dem Kandidaten Taback in den Pfesser." "Nein liebe Goldine, sing er mit schmerzlich sanster Stimme an, nein, ich war es heute nicht werth, daß mich der große Plato kusse. War es denn möglich? — Gott! es sollte ein froher letter Abend werden. — Theuere Eltern geben schwer erdarbtes Geld zum Notariate her — der arme Kandidat gibt mir von Kindesbeinen an Lehrstunden fast in allem — Gott segnet mich mit dem Hinmel an Platos Herzen — und ich Satan sahre so höllisch auf! D Gott, o Gott! — Aber mein alter Glaube, Goldine, wie trift er immer ein: nach jeder rechter, inniger Sezligkeit des Herzens solgt ein schweres Unglück."

"Das bacht' ich gleich, fagte Golbine gornig, man ichlage Gie ans Rreut, fo merben Gie eine festgenagelte Sand vom Queerbalfen losarbeiten, um bamit einem Rriegfnecht feine ju bruden. - Saben benn Sie oder die Strohfopfe droben den heutigen Beinmonat, ich mochte fagen jum Beineffigmonat, verfauert?" "Ich fenne, verfette er, feine andere Ungerech= tigkeiten gewiß und genau, als die ich an andern verube; - die fo andere an mir begeben, fonnen mir wegen der Ungewißheit der Gefinnungen nie gang flar und entschieden senn. Uch es gibt ja mehr Irthumer des Baffes als der Liebe. Wenn nun einmal eine Ratur, welche die Antithese und Diffonang der meinigen ift, existiren follte, wie von allem die Antithefen: so konnte sie mir ja leicht begegnen; und ba ich eben fo mohl ihre Diffonang bin, als fie meine, fo hab' ich nicht mehr über fie zu flagen, ale fie über mich."

Goldine konnte, wie Bult, nichts gegen biefe Denkweise einwenden, aber beiden war sie außerst verstrüßlich. Da rief sanft die Mutter den Sohn und heftig der Bater: "renne, Peter, renne, wir stehen im Testament, und werden vorbeschieden auf den 13ten hujus."

# Nº. 11. Fifetholz.

#### . Buft = Chaos.

Der Pfalzgraf hatte das Erstarren über Walts Sturmlaufen mit der Bemerkung fluffiger gemacht, daß der "Sansfacon" es nicht verdiene, in einem wichtigen Testamente zu stehen, zu dessen Eröffnung er ihn vorzuladen habe, und dessen Bedingungen sich eben nicht sehr mit der Reimerei vertrügen. Da war das Ansschlagerad und der Dämpfer gerichtlich von des Schulmeisters ton= und wortvoller Seele abgehoben, und er konnte nun alle Glocken läuten — er wußte und gab die angenehmsten Artikel des Testaments, welche der Fiskal durch die unangenehmen ganz bestätigte. Der Kandidat handelte solange ungewöhnlich sanft nach einer Beleidigung, dis man ihn ersuchte, sie zu vergeben. Lukas rief schon im halben Horen Walten wie toll hinein, um nur etwas zu reden.

Bon garter Schamrothe durchdrungen erschien diefer — niemand gab auf ihn Acht — man steckte im Testamente, ausgenommen Knol. Dieser hatte gegen ben Jungling seit bessen Borlesen einen ordentlichen Haß gefaßt. — so wie die Musik zwar Nachtigallen zum Schlagen reizt, aber Hunde zum Beulen — weil ihm der eine Umstand, daß ein so schlechter poetischer Jurift mehr als er erben sollte, (was seinen Fiskalischen Kern anfraß) mehr webe that, als der andere suß, daß sein Eigennut selber keinen Erben batte auslesen konnen, der geschickter ware, die Erbschaft zu verscherzen.

Walt horte gerührt der Wiederholung und Forterjablung der Erbamter und der Erbitucke ju. 2018 um Lutas Ohren jest die Worte 14,000 Georgo'ore in Der Subfeehandlung und zwei Frohnbauern fammt Feldern in Elterlein flatterten, ftand fein Geficht, bas ber plot= liche warme Gud = Zephur bes Gludes umspublte, wie gergangen und verblubt da, und er fragte: den 15ten? 11,000? - Darauf warf er feine Dibe, die er in der Band batte, weit über die Stube weg - fagte : ben hujus diefes? - Darauf fchlenderte er ein Bierglas gegen die Stubenthure über Schomafern weg : Bericht= mann , rief die Frau, was ift Euch? - "3ch habe fo mein Gaudium, fagte er. Run aber tomme mir ber erfte befte bund aus der Stadt', ich will ihn laufen, breit tret ich das Bieb. Und wir werden alle geadelt, wie wir bier figen , und ich bleibe der adeliche Gerichtherr - oder ich werde der Gerichthalter und ftudiere. Und auf meine Rabelichen Grundftucke fac- ich nichts als Reps ...

"Mein Freund, sagte verdrußtich der Fistal, Sein poetischer Sohn hat noch vorber einige Nusse aufzubeisen, dann ist der der Erbe." — Mit Frendentpränen trat der Notar zum enterbten Fistal, und zog dessen zähe Hande mit der Bersicherung an sich: Mauben Sie mir, Freudenbote und Evangelist, ich werde alles thun, um

6

die Erbschaft zu erringen, alles was Sie gefodert haben " — (Was wollt Ihr mit mir, sagte Knol die Hände wegziehend) denn ich thue es ja für Menschen, (fuhr Walt fort, alle andere ansehend) die noch mehr für mich gethan, vielleicht für den Bruder, wenn er noch lebt. Sind denn die Bedingungen nicht so leicht, und die letzte so schön, die vom Pfarrer werden? — Der gute Van der Kabel! Warum ist er denn so gut gegen und? Ich entsinne mich seiner lebhaft, aber ich bachte, er liebte mich nicht. Doch mußt' ich ihm meine Streckverse vorlesen. Kann man denn zu gut von den Menschen denken?

Bult lachte, und fagte: faum!

Ganz blode und schamhaft trat Walt zu Schomaster mit den Worten: vielleicht verdanke ich der Dichtstunft die Erbschaft, — und gewis die Dichtkunft dem Lehrer, der mir die vorige Minute vergebe!

"Go sey vergessen, versetzte dieser, daß man mich vorhin nicht einmal mehr Herr genannt, was doch so allgemein. Wonne herrsche jett! — Aber Ihr H. Bruder, dessen Sie gedachten, lebt noch im Flore. Ein lebhafter H. Ban der Harnisch vergewisserte mich dessen, zog mich aber in eine unerlaubte Ausschwahung Ihres Haused hinein, für die mir Ihre Verzeihung so wenig entstehe, als Ihnen die meine!"

Der Notar rief es burch das Zimmer, der Bruder lebe noch. Im erzgebirgischen Elterlein traf ihn der Herr in der Stadt, " sagte Schomaker. — "D Gott, er kommt gewis heut oder morgen, beste Eltern, rief Walt entzückt. " — "'Goll mir lieb senn, sagte der Schulz, ich werd' ihm unter der Hausthure mit der Habernsense die Beine abmahen, und ihn mir einem

Holzapfel erstecken, einen solchen Bagabunden!" — Gottwalt aber trat zu Goldinen, die er weinen sah, und sagte: o ich weiß es worüber, Gute — und setzte leise hinzu: über das Glück Ihres Freundes. " — Ja bei Gott! antwortete sie, und sah ihn entzückter an.

Die Mutter warf nur die Bemerkung, wie oft ihr Gemuth durch ahnliche Sagen von ihres guten Kindes Wiederkunft betrogen worden, flüchtig unter die Maufner, um sich blos mit dem verdrüßlichen Fiskale abzugeben, welchem sie freundlich alle bosen Klauseln des Testaments deutlich abfragte. Den Pfalzgrasen aber verdroß das von seiner Erbporzion bestrittene Freudensest am Ende dermaßen, daß er hastig ausstand, die Zitaziongebühren im Namen des Rathdieners forderte, und den mannlichen Inbelkopfen die Hoffnung aussagte, ihn am Abendtische unter sich zu haben, weil er lieber, gab er vor, bei dem Wirthe drüben speise, der schon seinem Bater ein Darlehn schuldig sei, wovon er seit so vielen Jahren, so oft er Gericht halte, etwas abesse und abtrinke, um zu dem Seinigen zu kommen.

Als er fort war, stieg Beronika auf ihre weibliche Kanzel, und hielt ihre Brandpredigten und Inspekzionreden an die Männer: sie müßten's haben, wenn der Fiskal ihnen das Kapital aufkündigte; ihr Frohthun habe ihn als einen ausgeschlossenen Erben ja verschnupfen müssen. — "Zieht denn aber Er oder ich die Interessen für jest, he? — Er!" sagte Lukas. — Schomaker fügte noch den Bericht bei, daß schon der Frühprediger Flachs das Kabelsche ganze Haus in der Hundgasse durch weniges Weinen erstanden. Der Schulz suhr
klagend auf und versicherte, das Haus sei seinem Sohne
so gut wie gestohlen; denn weinen könne jeder; dieser

aber sagte, es trost' ihn ordentlich über sein Gluck, daß ein anderer armer Erbe auch etwas habe. Beronika versetze: "du haft noch nichts. Ich bin nur eine Frau, aber im ganzen Testamente merk' ich eine Partitenmascherei. Seit vorgestern wurde schon im Dorfe von Erbschaften gemunkelt von fremden Stadtherren, ich sagte aber gern meinem Gerichtmanne nichts. Du, Walt, hast gar kein Geschick zu Welthandeln; und so konnen leicht 10 Jahre verstreichen, und du hast nichts, und bist doch auch nichts; wie dann, Gerichtmann! "
So schlag' ich ihn, sagte dieser, todt, wenn er nicht so viel Verstand zeigt, wie ein Vieh; und von Dir, Vroenel, wars auch keiner, mich nicht zu avertieren.

"Ich verpfande mich, fagte Schomaker, für S. Notars Fineffe. Poeten find durchtriebene Füchfe, und haben Wind von allem. Ein Grotius, der humanist, war ein Gefandter — ein Dante, der Dichter, ein Staatmann, ein Boltaire, der beides, auch beides."

Bult lachte, nicht über den Schulmann, aber über den gutherzigen Walt, als dieser sanft beisügte: "ich habe vielleicht aus Buchern mehr Weltslugheit geschöpft, als Ihr denkt, liebe Mutter. — Aber nun nach 2 Jahren, allgütiger Gott! — Wenigstens malen wollen wir und heute die glanzende Zeit, wo alte hier frei und freudig leben, und ich nichts von allem brauche und wünsche, weil ich zu glücklich auf zwei alten heiligen Höhen wohne, auf der Kanzel und dem Musenberg. — "Du sollst dann auch, sagte Lukas, streckversen den ganzien Tag, weil du doch ein Narr darauf bist, wie dein Bater aufs Jus. — "Sest aber werd' ich sehr aufs merksam, sagte Walt, das Notarienwesen treiben, besonders da ich es als mein erstes vorgeschriebenes Erbz

amt verfebe ; das Advozieren fann nun wol wegbleiben. "

Geht Ihr, rief die Mutter, er will nur wieder recht über feine langen Berfe ber, benn er bats ja porbin fo got= testafterlich beschworen - ich bab' es nicht vergeffen, 2Balt!"

"Go wollt' ich doch, daß Donner und Teufel rief Lufas, der rein-froh fenn wollte - muß man benn aus jedem Thurmknopf einen Radelknopf machen wie du ?" Er wollte gerade das Umgefehrte vorbringen. Er sog den Chemann = Berierjug: fcweig! Gie thate im= mer fogleich, wiewol mit bem Entschluß, etwas fpater erft recht angufangen:

Man fcbritt jur Abendtafel wie man da ftand, Balt im Schanglooper, obgleich in der Beuernote, weil er fein Rankingrocken iconte. Goldinens Freudenmein war mit vielen Ehranen über die Trennung des Morgens gewäffert. Der Notar mar unendlich entzuckt über Die Entzückung Des Baters, welcher allmalig, da er fie ein wenig verdauet batte, nun milber wurde und an= fing, mit Erenchiermeffer und Gabel ber noch fl'egenden gebratenen Saube der Erbichaft entgegen ju geben, und dem Sohne jum erftenmal in feinem Leben ju fagen : du bift mein Glud. Go lange verharrte Bult auf dem Baume. Alls aber die Mutter nun erft die ausführliden Berichte Schomafers über ben Flotenfpieler um ibr warmes Berg versammeln wollte, ftieg er, um nichts au boren, weil ibm der Tadel bitterer war als bas Lob fuß, vom Baume herunter, ichon begluckt genug burch den Bruder, deffen Unfchuld und Dichtfunft ibn fo liebendeng umftricten, daß er gern die Racht im Abendroth erfauft batte, um nur den Tag ju baben, und ben Doeten an der Bruft.

# Nº0. 12. Unachte Wendeltreppe.

#### Reiterft üd.

Bruh am bethaueten blauen Morgen ftand ber Rotar icon unter der Sausthure reit = und reifefertig. hatte ftatt des Schangloopers ben guten gelben Som= mer = und Frublingrock von Ranfing am Leibe , meil er als Universalerbe mehr aufwenden fonnte, einen runden, weißen, braungeflammten But auf bem Ropf, Die Reitgerte in der Band, und Rindthranen in den Mugen. Der Schulg rief balt, fprang gurud, und fogleich wieder ber mit Raifer Maximilians Notariatordnung. die er ihm in die Tasche steckte. Druben vor dem Wirth= baufe ftant ber knappe flinke Student Bult im grunen Reifebut, und der Birth, welcher ber Ramilien-Untidrift und ein Linfer mar. Das Dorf wußte alles und pafite. Es mar bes Univerfalerben erfter Ritt in feinem Leben. Beronifa -- Die ihm den gangen Morgen Lebenbregeln für Eröffnung und Erfullung bes Teftaments vorgezeich= net batte - gerrete ben Schimmel am langen Bugel aus Walt follte binauf. dem Stall.

lleber den Ritt und Gaul wurde von der Welt schon viel gesprochen — mehr als ein Elterleiner versuchte davon ein leidliches Reiterstück zu geben, lieferte aber freilich mehr die roben Farbbolzer auf die Leinwand als deren feinsten Absud — auch ist das mein erstes Thierstück, von Belang, das ich in die Gänge diese Werks aufhänge und festmache — —: ich werde dennach einige Mube daran wenden, und die größte Wahrheit und Pracht.

In der Apotalypfis ftand fo lang ein alter verfchimmelter Schimmel, bis ihn der Fleifcher beftieg, und aus ihr in die Beit berüberritt. Der poetifche Leng liegt weit hinter dem Gaul, wo er eignes Fleifch ftatt bes fremben trug, und mit eignen Saaren ben Gattel auspolfterte; er hat das Leben und den Menfchen - biefes reitende Folterpferd ber wunden Natur - ju lange getragen. Der aus gitternden Fuhlfaden gefponnene Rotar , ber ben Tag vorher im Stalle , um beffen Reilfdrift ber Beit, um die Stigmen von Sporen, Sattel und Stangengebiß berum ging , hatte fur Gelb feinen Ringer in Die Narben legen fonnen, gefchweige am Tage darauf die Anutenfchneide oder den Sporendolch. Batte doch der himmel dem Konfoderagionthiere des Denichen nur irgend einen Schmerzenlaut befcheert, damit ber Menfch, bem das Berg nur in den Ohren fist, fich feiner erbarmte. Jeder Thierwarter ift der Plagegeift feines Thiers; indeß er gegen ein anderes, i. B. der Jager gegen das Pferd, ber Fuhrmann gegen ben Jagd= bund , ber Offizier gegen Leute außer dem Goldatenftande, ein mabres weichwolliges Lamm ift.

Diefer Schimmel betrat am Morgen die Buhne. Der Notar hatte den Tag vorher den Gaul an eine feisner Gehirnwände festgebunden und — wie die rechte Seite des Konvents und des Rheins — sich imsmer die Linke vorgestellt, um daran aufzusteigen; — in alle Stellungen hatt' er in seinen 4 Gehirnkammern das Schulroß gedreht, geschwind es links bestieg n, und so sich selber völlig zugeritten für den Gaul. Dieser wurde gebracht und gewandt. Gottwalts Auge blieb fest an den linken Steigbügel gepicht — aber sein Ich wurd' ihm unter den Handen zu groß für sein Ich — seine

Ebranen zu dunkel für sein Auge — er besteige, merkt' er, inehr einen Shron ats einen Sattel — die linke Mokseite bielt er noch fest; nur kam jest die neue Aufgabe, wie er die eigne linke so damit verknüpfen konnte, daß beibe die Gesichter vorwarts kehrten. —

Wozu die teuflische Quaal! Er probierte, wie ein preußischer Kavallerist, rechts aufzuspringen. Pfiffen Leute, wie Bult und der Wirth, seine Probe aus, so zeigten sie weiter nichts, uls daß sie nie gesehen hatten, wie ämsig preußische Kavalleristen auf dem rechten Busch aufstigen lernen, um gesattelt zu senn, falls einmal der linke entzweigeschossen wird.

Auf dem Sattel hatte nun Walt als Selbst-Quartiermeister das Seinige zu thun, alles zu sehen — sich gerade und sattelfest —, auszubreiten — die Finger in die Zügel, die Rockschöße über den Pferderücken —, ein uschichten — die Stiefel in die Steigeisen —; und anzufangen — den Abschied und Ausritt.

An lettern wollte der gesetzte Schimmel nicht gerne geben. Walts delikates Ruchwartsschnalzen mit der Gerte war dem Gaule so viel, als wige man ihn mit einem Pferdehaar. Ein Paar mutterliche Handschläge auf den Nacken nahm er für Streicheln. Endlich kehrte der Gerichtmann eine Heugabel um, und gab ihm mit dem Stiel auf den Hinterbacken einen schwachen Ritterschlag, um damit seinen Sohn als Reiter aus dem Dorfe in die Welt'zu schieken, sowol in die gelehrte als schone. Das war dem Thier ein Wink, bis an den Bach vorzuschreiten; wier stand es vor dem Bilde des Reiters sest, kredenzte den Spiegel, und als der Notar droben mit unsäglicher Systote und Diastole der Füße und Bügel arbeitete, weil das halbe Dorf lachte, und der

Wirth ohnehin, glaubte der Harttraber seinen Frethum des Stehens einzusehen, und trug Walten von der Eranke wieder vor die Stallthure bin, stort' aber die Ruhrungen des Reiters bedeutend.

"Bart nur!" fagte ins Baus laufend der Bater, kam wieder und langte ihm eine Buchsenkugel zu: "ses? ihm die ins Ohr,: fagt' er, so will ich kavieren, er zieht aus, weil doch das Blei die Bestie kuhlen muß,

alaub ich. "

Raum war das Rennpferd, wie ein Geschüß, mit dem Ropf gegen das Thor gerichtet, und das Ohr mit der Schnellfugel geladen: so filhr es durchs Thor und davon; — und durch das mit Augen bestellte Dorf und vor des Kandidaten Glückwunsch flog der Notarius vorsüber, oben sitzend, mit dem Giesbuckel des ersten Berssuchs, als ein gebogenes Komma. "Weg ist er!" sagte Lufas, und ging zu den Heuschobern hinaus. Still wischte die Mutter mit der Schürze das Auge und fragte den Großenecht, worauf er noch warre und gaste. Nur Ein weinendes Auge hatte Goldine mit dem Tuche besoecht, um mit dem andern nachzublicken, und sagte: es geh Ihm gut, und ging langsam in sein leeres Studiersstübchen hinaus.

Bult eilte dem reitenden Bruder nach. Als er aber vor dem Maienbaume des Dorfs vorüber ging, und am Tenfter die schönaugige Goldine und im Hausgartchen die einfame Mutter erblickte, die mit tropfenden Augen, noch im Sigen gebuckt, große Bohnen steckte und Knob-tauch band: so überströmte seines Bruders warmes mil-des Blut plöglich sein Herz, und er lehnte sich an den Baum und blies einen Kirchenchorat, damit beider Augen sich süßer löseten, und ihr Gemuth aufginge; denn

er hatte an beiden den feden scharfen Seelen-Umrifinnigft werth gewonnen.

Es war Schabe, daß der Notarius, der sammt dem Schimmel auf Wiesenstächen zwischen grunschimmernden Hügeln, im blauen wehenden Tage flog, es nicht wußte, daß hinter ihm sein Bruder sein fernes Dorfchen und gerührte liebe Herzen mit Echos erfülle. Oben auf einem Berge legte Walt sich auf den Hals des Flugpserds, um aus dem Ohr die Drucklugel zu graben. Da er sie erwischt hatte; so trat das Thier wieder gesehter einher, als ein Mensch hinter einer Leiche; und nur der Berg schob es herunter, und in der Ebene ging es, wie ein silberner glatter Fluß, unmerklich weiter.

Ist genoß ber gur Rube gefette Rotarius gang feine fibende Lebensart auf bem Gattel, und ben weiten fingenden Tag. Gein hoher Aufenthalt auf der Sattelwarte ftellte ihm, Diefem ewigen Fußganger, alle Berge und Muen unter ihn, und er regierte die glangende Gegend. Un einer neuen Unhohe ftieg ein Wagengug von fieben Ruhrleuten auf, ben er gern ju Pferde eingeholt und überritten hatte, um nicht in feinen Traumen durch ihr Umichauen geftort ju merden; aber am Bugelfuffe wollte ber gerittene Blondin fo gut die Ratur genießen - die für ihn in Gras beftand - als der reitende. und ftand fehr feft. Balt feste fich gwar anfangs dargegen und ftart, wirfte auf viele Seiten bes Biebs por= und ruckwarts; aber ba es auf bem Reftstehen beftant, ließ ere freffen und feste fich felber berum auf dem Gattel, um die ausgedebnte Ratur binter fich mit feligen Bliden: andzumeffen und gelegentlich biefe fleben fpottifchen Ruhrhemden fo weit vorauszulaffen, daß ihnen nicht mehr unter die Augen nachzureiten mar.

Um Ende fommt doch eines, ein Ende, - ber Bereiter wunschte am hugelfuße, als er fich wieder vorwarts gefest, fich berglich von ber Stelle, und etwa binauf; denn bie fieben Plejaden mußten nun langft untergegangen fenn. Much fah er ben netten Studenten nachkommen, ber das Befteigen gefeben. Aber fette irgend jemand besondern Werth auf Erndte = Ferien, fo thats der Schimmel, - vor folder Unbobe vollends ftand er im Drachenschwang, im auffteigenden Knoten - die Baume, die Fußballe auf der Erde, alle brach= ten ihn nicht vorwarts. Da nun ber Rotar auch bie lebendige Queckfilberkugel jest nicht wieder mit diesem fixierten weißen Merfurius verquicken wollte - wegen der unglaublichen Mube, fie aus dem Ohr ju fischen: fo faß er lieber ab, und fpannte fich feiner eigenen Borfpan vor, indem er fie durch den Rlafchengug des Bugels wirklich hinauf mand. Dben blübte frifche Noth; hinter fich fab er eine lange katholische Ballfart nachschleichen, gerade vor fich unten im langen Dorfe die bofe Suhr= Sieben trinfen und tranfen, Die er einholen mußte, er mochte wollen oder nicht.

Es grunte ihm auf der andern Seite Hoffnung, aber fruchtlos; er hatte Aussichten, durch des Kleppers Allegro ma non troppo den haltenden Fuhrleuten ziem-lich vorzusprengen; er ritt erheitert in starkem Schritt den Berg hinab, ind Dorf hinein; — aber da kehrte das Filialpferd ohne sonderliches Disputieren ein, es kannte den Wirth, jeder Krug war seine Tochter=, jeder Gasthof seine Mutterkirche: "gut, gut, sagte der Notar, anfangs ward ja selber mein Gedanke — und besahl unbestimmt einem Unbestimmten, dem Gaule etwas zu geben. Zeht kam auch der flinke Grünhut nach. Bults

Herz wallete auf vor Liebe, da er sah', wie der ershiste schone Bruder von der schneeweißen Bogenstirn den Hut luftete, und wie im Morgenwehen seine Locken das zarte mit Rosenblute durchgossene kindliche Gesicht ansstaterten, und wie seine Augen so liebend und anspruchsloß auf alle Menschen sanken, sogar auf das Siebenzestirn. Gleichwol konnte Bult den Spott über das Pferd nicht lassen: der Gaul, sagt' er mit seinen schwarzen Augen auf den Bruder blisend und die Mahne streichelnd, geht besser, als er aussieht; wie ein Musenspferd schwang er sich über das Dorf. — Ach das arme Thier! sagte Walt mitleidig, und entwasnete Vulten.

Sammtliche Paffagiere tranken im Freien — die Pilgrimme gingen singend durchs Dorf — alle Thiere auf dem Dorfe und in der Luft wieherten und kräheten vor Luft — der kuhlende Rord = Oft durchblätterte den Obstgarten, und rauschte allen gesunden Herzen zu: weiter hinaus ins freie weite Leben! — "Ein sehr gott-licher Tag, sagte Bult, verzeihen Sie, mein Herr!" Walt sah ihn blode an, und sagte doch bestig: "o gewiß mein Herr! Die ganze Ratur stimmt ordentlich ein jubelndes Herzerfrischendes Jagdlied an, und aus den blauen Hohen tonen doch auch sanste Alphorner herunter."

Da hingen die Fuhrleure die Gebiffe wieder ein. Er zahlte schnell, nahm den Ueberschuß nicht an, und saß im Wirrwarr auf, willens, allen vorzustliegen. Es ift ein Grundsaß der Pferde, gleich den Planeten, nur in der Sonnennahe eines Wirthhauses schnell zu geben; aber langsam daraus weg ins Aphelium; der Schimmel heftete seine vier Fußwurzeln als Stifte eines Nurnberger Spielpferdes fest ins lackierte Brett der Erde, und

behauptete seinen Ankerplatz. Der bewegte Zaum war nur sein Ankertau — fremde leidenschaftliche Bewegung setzt' ihn in eigne nicht — umsonst schnalzte der leichte Reiter in grun= atlassener Weste und mit braunen Hut= flammen, er konnte eben so gur den Sattel über einen Bergrucken geschnallet haben und diesen spornen.

Einige der fanftesten Fuhrleute bestrichen die Bin-terbeine des Quietisten; er bob fie, aber ohne vordere. Lange genug batte nun Balt auf fein Mitleiden gegen das Bieh gehört; jest warf er ohne Beiters dem Trauerpferd den Schuffer ins Ohr - die Rugel fonnte bie Maffa, den Quee fortftoffen ins grune Billard. 2Balt Er raufchte schnell dicht hinter der Bubner = Rette von Pilgern, die fchen andeinander fpritte, bis leider auf eine an der Spipe gebende Taubvorfangerin, Die Reiten und Warnen nicht vernahm - umfonft zupften feine fterbenden Finger voll Todesnoth im Ohr, und wollten Rugelzieber fein - feine fliegende Kniefcheibe rannte an ihr Schulterblatt und warf fie um - fie erftand foleunigft, um frube genug, unterftust von allen ibren Ronfeffion = Berwandten , ihm über alle Befdrei= bung nachzuffnchen. Weit binter dem Fluchen bracht' er nach langer Ballotage Die Glud = und Ungludfugel wifchen dem Daumen und Zeigefinger heraus, theuer fdmbrend, nie diefes Oberon = Born mehr anzuseten.

Wenn er freilich jest die Bestie wie eine harmonifa traftierte, namlich langsam — so daß jeder die
größten Schulden auf ihr absigen konnte, sogar ein
Staat, wenns anders für diesen einen andern Schuldthurm geben konnte, außer dem Babelthurm —: —
so war' es wol gegangen, hatt' er sich nicht umgedreht
und gesehen, was hinter seiner Statua equestris und

curulis jog; ein heer fah er, seh' ihm hitig mit und ohne Wagen noch, Pilger voll Flüche, sieben weiße Weisen voll Spas, und der Student. Der menschliche Berstand muß sehr irren, oder an dem, was er nachher that, hatte die Vermuthung aus dem vorigen großen Theil, daß der nachschwimmende Hintergrund nicht nur seinen Durchgang durch ein rothes Meer erzwingen, sondern daß sogar das Meer selber mit ihm gehen wurde; weil er auf seinem lebendigen Laufstuhl niemand zu entrinnen vermochte. Schon das bloße Zuruckdenken an den Nachtrab mußte wie Larmtrommeln, in die schönsten leisen Klänge fahren, die er jest am blauesten Tage aus den Himmel-Sphären seiner Phantasse leicht herunter hören konnte.

Deshalb ritt er geradezu aus der Landstraße über Wiesen in eine Schäferei hinein, wo er halb gleichgültig gegen lächerlichen Schein, halb mit erröthender Ruhm- liebe — für Geld, gute Worte und fanfte Augen — es sich von der Schäferin erbat, daß dem Schimmel so lange — denn er verstand nichts von Roß=Diatetif — Heu vorgesetzt wurde, bis etwan die Feinde sich eine Stunde voraus= und ihn mathematisch gewiß gemacht hatten, daß sie nicht zu ereilen waren, gesetzt auch, sie fütterten zwei Stunden.

So ne u = feelig und erlofet fest' er sich hinter das Saus unter eine schwarzgrune Linde in den frischen Schatten = Winter, und tauchte sein Auge still in den Glanz der grunen Berge, in die Nacht des tiefen Aethers, und in den Schnee der Silberwollschen. Daraufstieg er nach feiner alten Weise über die Gartenmauer der Zukunft, und schauete in sein Paradies hinein: welche volle rothe Blumen, und welches weiße Blutbengestöber füllte den Garten!

Endlich - nach einer und der andern himmelfart - machte er 3 Streckverfe, einen über ben Sob; einen über einen Rinderball, und einen über eine Gon= nenblume und Nachtviole. Kaum wollte er, ba bas Pferd Beu genug hatte, von der fublen Linde fort; er entichloß fich heute nicht weiter ju reifen, als nach bem fogenannten Birthhaus jum Birthhaus, eine fleine Meile pon der Stadt. Indef eben in diefem Wirthhaus hatten alle feine Feinde um 1 Uhr Salt und Dittag gemacht; und fein Bruder war ba geblieben, um ihn ju erwarten, weil er mußte, daß bie Landftrafe und der Schimmel und Bruder durch ben Sof liefen. Bult mußte lange paffen, und feine Gedanken über die nachsten Gegenstände haben j. B. über den Wirth, einen Berrnbuter, ber auf fein Schild nichts weiter malen laffen, als wieder ein Wirthhausschild mit einem ahnlichen Schild, auf dem wieder bas Gleiche ftand; es ift das die jegige Philosophie des Biges, die, wenn der ahnliche Big der Philosophic das Ich = Subjekt gum Dbjekt und umgekehrt macht, eben so beffen Ideen subobjeftiv wiederscheinen laffet; &. B. 3ch bin tieffinnig und fcmer, wenn ich fage: 3ch rezensiere die Rezension einer Rezenfion vom Rezenfieren bes Rezenfierens, ober ich reflektiere auf bas Reflektieren auf die Reflexion einer Reflexion über eine Burfte. Lauter ichwere Gabe von einem Wiederschein ins Unendliche, und eine Tiefe, Die wol nicht jedermanns Gabe ift; ja vielleicht darf nur einer, der im Stande ift, denfelben Infinitiv, von melchem Beitwort man will, im Genitiv mehrmals hintereinander ju fchreiben, ju fich fagen: ich philosophire.

Endlich um 6 Uhr horte Bult, Der aus feiner Stube fab, den Birth oben aus dem Dachfenfter rufen;

he, Patron, scheer' er sich droben weg! — Will Er ins Gugufs Namen wegreiten? — Das Wirthhaus stand auf einem Birkenhügel. Gottwalt war seitwarts aus dem Bege an den Herrnhutischen Gottesacker hinaufgeritten, aus wolchem der Schimmel Schoten aus den Staketen zog, während der Herr das dichterische Auge in den zierlichen Garten voll gesäeter Gartner irren ließ. Wiewol er den Kalkanten der groben Pedalstimme nicht durch die Birken sehen konnte: so zog er doch — da den Menschen überhaupt nach einer Grobheit feinstes Empfinden schwer verfolgt — sogleich den rupfenden Russel aus dem Spaliere auf, und gelangte bald mit den Schoten im nassen Gebisse vor der Stalltbur' an.

er that an den febr ernst unter feiner Thure ftebenden Wirth von Feenen — umfonst wollt' er gar vor ihn hinreiten — barhaupt am Stalle die Frage, ob er bier mit seinem Gaul logieren konne.

Ein ganzer heller Sternenhimmel fuhr Bulten durch die Bruft und brannte nach.

Auch der Wirth wurde sternig und sonnig; aber wie war' er — sonst batt' er hösslicher aus dem Dache gesprochen — darauf gekommen, daß ein Passagier zu Pferde in dieser Rabe der Stadt und Fernie der Nacht ihn mit einem Stilllager beehren werde. — Als er wahr nahm, daß der Passagier ein besonderes Bieleck oder Oreieck mit dem rechten Beine über dem Gaule, abstigend beschrieb, und daß er die schweren mit einem organisserten Sattel behangenen Schenkel ins Haus trug, ohne weiter nach dem Thiere oder Stalle zu sehen: so wußte der Schelm sehr gut, wen er vor sich habe; und lachte zwar nicht mit den Lippen, über mit den Augen den Gast aus, ganz verwundert, daß dieser ihn für

ehrlich, und es fur möglich hielt, er werde den hafer, den er morgen in die Rechnung eintragen konnte, schon heute dem Schimmel vorsegen.

"Run geht, fagte Bult bildlich, der mit Herzklopfen die Treppe hinab dem Bruder entgegen ging, ein ganz neues Kapitel an." Unbildlich geschiehts ohnehin.

# Nro. 13. Berliner Marmor mit glanzenden Flecken.

#### Ber : und Ertennung.

Unten im Korrelazionfaal und Simultanzimmer der Gafte forderte ber Rotar nach Art der Reife = Neu= linge fcnell einen Trunt, eine einmannige Stube und bergleichen Abendmablzeit, damit der Birth nicht denken follte, er verzehre wenig. Der luftige Bult trat ein, that mit Belt = Manier gang vertraulich, und freute fich febr des gemeinschaftlichen Hebernachtens: wenn -Ihr Schimmel ju haben ift, fagt' er, fo hab ich Auftrag ihn für jemand ju einem Schiefpferd ju faufen , denn ich glaube, daß er fteht. "Es ift nicht ber mei= nige, fagte Balt. Er frifet aber brav, fagte der Birth, der ihn bat, nachzufolgen in fein Bimmer. 2016 ere auffcbloß, war die Abendwand nicht fowol gang zerftort benn fie lag ein Stockwerk tiefer unten in ziemlichen Studen - als mahrhaft verdoppelt - benn bie neue lag als Stein und Ralf unten barneben. - "Beiter, fügte der Berrnhuter feelenruhig bei, als der Gaft ein wenig erstaunt mit bem großen Huge burch bas sieben Schritt breite Luftfenster durchfuhr, weiter hab' ich im ganzen Hause nichts leer und jest ists Sommer. — "Gut, sagte Walt stark und suchte zu befehlen; aber einen Besen!" — Der Wirth lief demuthig und gestorchend binab.

"Ift unfer Wirth nicht ein mahrer Filou?" fagte Bult. "Im Grunde', mein Berr - verfette jener freudig - ift das fur mich fconer. Belcher herrliche lange Strom von Feldern und Dorfern , der herein glangt und das Auge tragt und gieht; und die Abend= fonne und Rothe und den Mond hat man gang vor fich, fogar im Bette die gange Racht!" - Diefe Gin= ftimmung ins Gefdick und ins Birthhaus tam aber nicht blos von feiner angebornen Milbe, überall nur Die übermalte nicht die leere Geite der Menfchen und des Bebens vorzubreben, fondern auch von jener gottlichen Entzuckung und Beraufchung ber , womit besonders Dichter, Die nie auf Reifen waren, einen von Traumen und Gegenden nachbligenden Reifetag beschließen ; die profaifchen Felder des Lebens werden ihnen, wie in Italien die wirklichen, von poetischen Myrten umfrangt, und die leeren Pappeln von Trauben erftiegen.

Bult lobte ihn wegen der Gemsenartigkeit, womit er, wie er sehe, von Gipfeln zu Gipfeln sehe über Abgrunde. "Der Mensch soll, versetzte Balt, das Leben wie einen hisigen Falken auf der Hand forttragen, ihn in den Aether auflassen und wieder herunter rufen konnen, wie es nothig ist, so denk' ich. "— "Der Mars, der Saturn, der Mond und die Kometen ohne Zahl storen, (antwortete Bult,) unsere Erde bekanntlich sehr im Laufe; — aber die Erdkugel in und, selhr gut das Herz genannt, sollte beim Henker sich von keiner fremden

laufenden Welt. aus der Bahn bringen lassen, wenns nicht etwa eine solche thut, wie die weise Pallas — oder die reiche Zeres — und die schone Benus, die als Hesper und als Luziser die Erdbewohner schon mit dem lebendigen Merkur verbindet. — Und crlauben Sie es, mein herr, so wersen wir heute unsere Soupe's zusammen, und ich speise mit hier vor der Breche, wo das Mondviertel in der Suppe schwimmen, und die Adendrothe den Braten übergolden kann."

Walt sagte heiter Ja. Auf Reisen macht man Abends lieber romantische Bekanntschaften als Morgens. Auch trachtete er, wie alle Junglinge, stark, viele zu machen, besonders vornehme, unter welche er den luftigen Kauz mit seinem grunen Reisehute rechnete, diesem Gegenhut eines Bischofs, der einen nur innen grunen und außen schwarzen trägt.

Da kam der H. Wirth und der Besen, um den Bau-Abhub und Bodenfatz über die Stube hinaus zu fegen; in den linken Fingern hing ihm ein breiter in Holz eingerahmter Schiefer. Er zeigte an, sie müßten ihre Namen darauf segen, weil es hier zu Lande wie im Gothaischen ware, wo jeder Dorswirth den Schiefer am Tage darauf mit den Namen aller derer, die Nachts bei ihm logieret hatten, in die Stadt an die Behörde tragen mußte.

"D man kennt euch Wirthe — sagte Bult, und faste die ganze Tafel — Ihr seid wol eben so begierig darhinter her, was euer Gast für ein Bogel ist, als irgend ein regierender Hof in Deutschland, der gleich Abends nach dem Thor= und Nachtzettel aller Einpassanten greift, weil er keinen bessern Index Autorum kennt, als diesen."

Bult sette mit einem angeketteten Schieferstift auf den Schiefer mit Schiefer — so wie unser Fichtisches Ich zugleich Schreiber, Papier, Feder, Dinte, Buchstaben und Leser ist — seinen Namen so: "Peter Gottwalt Harnisch, R. R. offner geschworner Notarius und Tabellio, geht nach Haslau." Darauf nahm ihn Walt, um sich auch als Notarius selber zu verhören, und seinen Namen und Karakter zu Protokoll und zu Papier zu bringen.

Erstaunt fah er sich schon darauf und schauete ben Grunhut an, dann den Birth, welcher wartete, bis Bult den Schiefer nahm, und dem Birthe mit den Worten gab: nachher Freund! ce n'est qu'un petit tour que je joue à notre hôte " fagt' er mit so schnel= ler Aussprache, daß Balt fein Bort verftand, und da= Aber burch feinen verwirrten ber ermiederte : Oui. Rauch folugen die freudigften Funten; alles verhieß, glaubte er, eines ber iconften Abentheuer; benn er mar dermaßen mit Erwartungen gang romantischer naturfpiele bes Schicffals, frappanter Meerwunder gu Lande ausgefüllet, daß er es eben nicht über fein Bermuthen gefunden hatte - bei aller Achtung eines Stubengelehr= ten und Schulgenfolne fur bobere Stande, - falls ihm etwa eine Fürftentochter einmal ans Berg gefallen mare, ober ber fürstliche But ihres B. Baters auf ben Man weiß fo wenig, wie die Menschen machen, noch weniger, wie fie traumen, nicht ihre größte Furcht, geschweige ihre großte hoffnung. Der Schiefer war ihm eine Rometenkarte, Die ihm Gott weiß welchen neuen feurigen Bartftern anfagte, ber burch feinen ein= formigen Lebens-Simmel fahren murbe. S. Wirth, fagte Bult freudig, dem feine beherrichende Rolle fo mobil that, wie fein fanfter Bruder ohne Stols — fervier' Er hier ein reiches Souper, und trag' Er uns ein paar Flaschen vom besten aufrichtigsten Krager auf, den er auf dem Lager halt."

Balten folug er einen Spaziergang auf ben benachbarten Berrnhuter Gottebader vor, mahrend man fege; ich siehe droben, fügt' er bei, mein Flauto traverso heraus, und blafe ein wenig in die Abend-Sonne und über die todten herrnhuter hinüber: - lieben Gie das Flauto? - "D wie fehr gut find Gie gegen einen fremden Menschen!" antwortete Walt mit Augen voll Liebe; denn bas Gange Des Flotenfpielers verfundigte bei allem Muthwillen des Blicks und Mundes beimliche Treue, Liebe und Rechtlichkeit. " Wohl lieb' ich, fubr er fort, die Alote, ben Bauberftab, der die innere Welt verwandelt, wenn er fie berührt, eine Bunfchelruthe, vor der die innere Tiefe aufgeht." - "Die mahre Monbare des innern Monds," fagte Bult. "Ach fie ift mir noch fonft theuer," fagte Walt, und erzählte nun, wie er durch fie oder an ihr einen geliebten Bruber verloren, - und welchen Schmerz er und die Eltern bisher getragen, ba es ein fleinerer fei, einen Bermandten im Grabe ju haben, als in jeder froben Stunde fich au fragen, mit welcher bunflen, falten, mag jest der Flüchtling auf feinem Brett im Beltmeer ringen. "Da aber Ihr Gr. Bruder ein Mann von musikalischem Gewicht fein foll, fo fann er ja eben fo gut im leber= fluffe fdwimmen als im Weltmeer" fagte er felber.

"Ich meine, versehte Balt, sonft dachten wir fo traurig, jest nicht mehr; und da war es fein Bunder, wenn man jede Flote für ein Stummenglocken hielt, das der in Nacht hinaus verlorne Bruder horen ließ, weil er nicht zu uns reden konnte." Unwillführeich fuhr Bult nach deffen Hand, gab fie eben so schnell zuruck, sagte: "genug! Mich ruhren 100 Sachen zu stark — Himmel, die ganze Landschaft hangt ja voll Duft und Gold!"

Aber nun vermochte fein entbranntes Berg feine balbe Stunde langer den Rug des bruderlichen aufzuichieben; fo fehr hatte die vertrauende unbefangene Bruderfeele beute und geftern in feiner Bruft, aus welcher die Winde der Reifen eine Liebes-Roble nach andern verweht hatten, ein neues Reuer ber Bruderflammen an= gezundet , welche frei un' boch aufschlugen ohne das fleinfte Bindernif. Stiller gingen jest beide im fcbenen Abend. Alls fie ben Gottesader offneten, ichmamm er flammig im Schmelz und Brand ber Abendfonne. Satte Bult gebn Meilen umber nach einem iconen Voltamente fur eine Gruppe zwilling = bruderlicher Erfennung gefucht, ein befferes hatt' er fcmerlich aufgetrieben als der herrnhuter Todtengarten war mit feinen flachen Beeten, worin Gartner aus Amerita, Mia und Barby gefaet waren, die fich alle auf einander mit dem iconen Lebens = Endreim "beimgegangen" reim= Wie ichon war bier ber Knochenbau bes Todes ten. in Jugendfleisch gefleidet, und der lette blaffe Schlaf mit Bluthen und Blattern jugebedt! Um jebes ftille Beet mit feinem Gaathergen lebten treue Baume und Die gange lebendige Ratur fab mit ihrem jungen Ungeficht herein.

Bult, der jett noch ernfter geworden, freuete fich, daß er aller Wahrscheinlichkeit nach vor keinem Kenner ju blasen habe, weil seine Bruft, solcher Erschutterungen ungewohnt, heute nicht genug Athem fur fein Spiel

behielt. Er stellte sich weg vom Bruder, gegenüber der stralenlosen. Abendsonne an einem Kirschbaum, aus welchem das Brust = und Halsgeschmeide eines blühenden Jelängerjelieber, wie eigne Blüthe hing; und bließ statt der schwersten Floten=Passaden, nur solche einsache Ariossos nebst einigen eingestreuten Schos ab, wovon er glauben durfte, daß sie ins unerzogne Ohr eines juristischen Kandidaten mit dem größten Glanz und Freudengefolge ziehen wurden.

Gie thatens auch. Immer langfamer ging Gottwalt, mit einem langen Rirfdameige in der Band, amiiden ber Morgen= und ber Abendgegend auf und nieder. Geeliger als nie in feinem trodnen Leben mar er, als er auf die liebaugelnde Rofensonne lodging, und über ein breites goldgrunes Land mit Thurmfpigen in Doftmaldern und in das glatte, weiße Mutterdorf der fcblafenden ftummen Roloniften im Garten binein fab, und wenn dann die Zephyre der Melodien die buftige Landfcaft webend aufzublattern und ju bewegen ichienen. Rehrt' er fich um, mit gefarbtem Blick, nach bem Ofthimmel und fah die Chene voll gruner auf= und ab= laufender Bugel wie Landhaufer und Rotunden fteben und den Schwung ber Laubholzwalder auf den fernen Bergen und den himmel in ihre Windungen ein: gefentt : fo lagen und fpielten die Tone wieder druben auf den rothen Soben und judten in den vergoldeten Bogeln, Die wie Hurorens Rloden umber fcmammen, und medten an einer duftern ichlafenden Morgenwolfe Die lebendigen Blicke aufgehender Blige auf. Bom Gewitter mandt' er fich wieder gegen bas vielfarbige Gonnenland - ein Beben von Often trug die Tone fcwamm mit ihnen an die Sonne - auf den bluhenden Abendwolken fang das kleine Cho, das liebliche Kind, die Spiele leife nach. — Die Lieder der Lerchen flogen gaukelnd dazwischen und ftorten nichts. — —

Best brannte und gitterte in gartem Umrif eine Obstallee durchfichtig und riefenhaft in der Abendgluth - fcmer und fclummernd fdwamm die Sonne auf ihrem Meer - es jog fie himunter - ihr goldner Beiligenfchein glubte fort im leeren Blau - und die Echotone ichwebten und ftarben auf dem Glang: Da fehrte fich jest Bult, mit ber Flote am Munde, nach bem Bruder um, und fab es, wie er hinter ihm ftand, von den Scharlachflugeln der Abendrothe und der gerührten Entzudung überdect, und mit blodem ftillem Beinen im blauen Auge. - Die beilige Mufit zeigt ben Den= ichen eine Bergangenheit und eine Bufunft, die fie nie Much dem Flotenfpieler quoll jest Die Bruft voll von ungeftumer Liebe. Walt febrieb fie blot den Tonen mi, brudte aber wild und voll lauterer Liebe die ichopferische Sand. Bult fab ibn icharf an, wie fragend. "Auch an meinen Bruder benf' ich, fagte Balt; und wie follt ich mich jest nicht nach ihm fehnen?"

Nun warf Bult kopfschüttelnd die Flote weg — ergriff ihn — hielt ihn von sich, da er ihn umarmen wollte — sah ihm brennend ins Gesicht und sagte: Gottwalt kennst du mich nicht mehr? "Ich bin ja der Bruder." — "Du? D schöner himmel! — Und du bist mein Bruder Bult?" schrie Walt und stürzte an ihn. Sie weinten lange. Es donnerte sanst im Morgen. "Höre unsern guten Allgütigen!" sagte Walt. Der Bruder antwortete nichts. Ohne weitere Worte gingen beide langsam Hand in Hand aus dem Gottesacker.

## Nro. 14. Modell eines Hebammenstuhls.

Projett ber Gether=Muble. - Der Bauberabend.

Für zwei luftige Romodianten, die den Dreft und Pylades fich einander abhören, mußte jeder beide halten, der ihnen aus dem Wirthhaufe nachfah, wie fie unten in einer abgemabten Biefe fich in Laufzirkeln umtrieben mit langen Zweigen in ber Sand, um ihre Bergangenheiten gegen einander auszutaufchen. Aber ber Taufch war ju fcmer. Der Alotenspieler verficherte, fein Reiferoman - fo funftlich gefpielt auf bem breiten Europa - fo niedlich burchflochten mit ben feltenften confessions - stets von neuem gehoben durch die Bindlade und Sebemaschine der Flute de travers ware gwar fur die Magdeburger Benturiatoren, menn fie ihm nachichreibend nachgezogen waren, ein Stoff und Rund gemefen, aber nicht für ihn jest, ber bem Bruder andere Sachen gu fagen habe, befonders gu fragen, befonders über deffen Leben. Etwas von diefer Rurge mocht' ihm auch ber Gedante biftieren, daß in feiner Gefchichte Rapitel vorkamen, welche die bergliche Buneigung, womit der unschuldige ihn freudig beschau= ende Jungling feine erwiederte, in einem fo weltunerfahrnen reinen Gemuthe eben nicht vermehren konnten; er merkte an fich - ba man auf Reifen unverschamt ift - er fei faft ju Baufe.

Walts Lebens = Roman hingegen ware schnell in einen Universitätroman zusammen geschrumpft, ben er zu Hause auf bem Seffel spielte durch Lesen der Romane, und seine Acta eruditorum in den Gang

eingelaufen, den er in den Horfal machte und zuruck in fein viertes Stockwerf — wenn nicht das Ban der Rabelfche Teftament gewesen ware; aber durch dieses hob sich der Notar mit seiner Geschichte:

Er wollte den Bruder mit den Notigen davon überrafchen; aber diefer versicherte, er wiffe ichon alles, fei gestern beim Egamen gewesen, und unter dem Zanke

auf dem Delgapfelbaum gefeffen. -

Der Notar glubte ichamroth, daß Bult feinen Born-Raffatellen und feinen Berfen jugeborcht; - "er fei wol, fragt' er verwirrt, ichon mit bem S. van ber Barnifch angefommen, ber mit bem Randidaten von ihm gefprochen. "Ja wol, fagte Bult, benn ich bin iener Edelmann felber." Balt mußte fortstaunen und fortfragen, mer ihm benn den Abel gegeben. "Ich an Raiferstatt, verfette Diefer, gleichsam fo als augenblicflicher fachfischer Reichevifarius bes guten Raifers, es ift freilich nur Bifariat = Abel." - Balt fcuttelte moralifch ben Ropf. "Und nicht einmal ber, fagte Bult, fondern etwas gang erlaubtes nach Biarda \*), welcher fagt, man fonne ohne Bedenken ein von entweder vor den Ort oder auch vor den Bater fegen, von welchem man fomme; ich fonnte mich nach ihm eben fo aut Berr von Elterlein umtaufen als Berr von Barnifd. Rennt mich einer gnabiger Berr, fo weiß ich fcon, baß ich einen Wiener bore, ber jeden burgerlichen Gentleman fo anspricht und laff ihm gern feine fo unschuldige Gitte. "

"Aber bu fonnteft es gestern aushalten , fagte Balt, bie Eltern ju feben und ben Jammer ber Mut-

<sup>\*)</sup> Biarba fiber beutiche Bor : u. Gefchlechtenamen S.216-221.

ter unter dem Effen über bein Schickfal zu horen, ohne herab und hinein an die beforgten Bergen zu ftur= zen?" —

"Go lange faß ich nicht auf bem Baume -Walt, fagt' er ploplich vor ihn vorfpringend - Gieb mich an! Bie Leute gewöhnlich fonft aus ihren Noth= und Ehrenzugen durch Europa, heimkommen, befonders wie morfch, wie zerschabt, wie zerschoffen gleich Fahnen, braucht dir wol niemand bei deiner ausgedehnten Lefture lange ju fagen; - ob es gleich fehr erlautert murde, wenn man dir Dagu einen Fahnentrager Diefer Urt dir unbefannt, aber aus einem altgräflichen Saufe geburtig, und deffen Ahnenbilderfaal mit fich als Sogarths Schwanzstud und Finalftod befchließend, - wenn man dir jenen Grafen vorhalten fonnte, der eben jest vollends in London verfiert und einft nie mehr Arbeit vor fich finden wird, als wenn er von den Sodten aufer= fteben will, und fich feine Glieder, wie ein Frubftud in Paris, in der halben alten Welt jufammenflauben muß, die Wirbelhaare auf den Strafendammen nach Bien - Die Stimme in den Konfervatorien ju Rom feine erfte Rafe in Reapel, wo fich mehrere Statuen mit zweiten ergangen - feine anus cerebri (biefe Ge-Dachtniß=Gige nach hoobocten) und feine Birbeldrufe und mehrere Gachen in ber Propaganda des Todes mehr als des Lebens - - Rurg der Eropf (er hat mir den Redefaden verworren) findet nichts auf dem Rirchhof neben fich als bas, worein er jett, wie andere Leichen auf dem St. Innogeng = Rirchhof in Paris, gang ver= wandelt ift, das Fet - - Run aber befchau' mich , und die Junglingrofen - das Mannermark - bie Reifebraune - die Augenflammen - bas volle Leben:

was fehlt mir? Bas dir fehlet - etwas ju leben.

Rotar, ich bin nicht fehr bei Gelb."

"Defto beffer - verfette Balt fo gleichgultig, als fenn' er bas Schopfrad aller Birtuofen gang gut, bas fich immer zu fullen und zu leeren, eigentlich aber nur durch beides umzuschwingen sucht - ich habe auch nichts, doch haben wir beide die Erbichaft." . . . wollte noch etwas freigebiges fagen, aber Bult unterfuhr ihn : "ich wollte vorhin nur andeuten', Freund, daß ich mithin in Ewigkeit nie mich in verlorner Gobn-Geftalt' or bie Mutter ftelle , - und vollende vor den Bater ! - Freilich fonnt' ich mit einer langen Stange von Gold in die Bausthure einschreiten! --Bei Gott, ich wollte fie oft beschenken - ich nahm einmal absichtlich Extrapoft , um ihnen eine ertleckliche Spielfumme (nicht auf der Flote, fondern auf der Rarte erfpielt) jugleich mit meiner Perfon fchneller ju uberreichen; leider aber gehr' ichs gerade durch die Schnelle felber auf nud muß auf halbem Weg leer umwenden. Glaub' es mir, guter Bruder, ob ichs gleich fage. Go oft ich auch nachher ging und flotete, bas Geld ging auch floten. "

"Immer das Geld — sagte Walt — die Eltern geht nur ihr Kind, nicht dessen Gaben an; könntest du so scheiden und zumal die liebe Mutter, in der langen nagenden Gorge lassen, woraus du mich erlöset?" — Gut? sagt' er. Go mög' ihnen denn durch irgend einen glaubwürdigen Mann aus Amsterdam oder Haag, etwa durch einen H. von der Harnisch geschrieben werden, ihr schäßbarer Gohn, den er personlich kenne und schäße, emergiere mehr, habe jest Mittel und vor tausenden das Pra und lange kunftig an, so wie jest aus. Ach

was! Ich konnte selber nach Elterlein hinaus reiten, Bults Geschichte erzählen und beschwören und falsche Briefe von ihm an mich vorzeigen — die noch dazu wahre wären — nämlich dem Vater; die Mutter, glaub' ich, erriethe mich, oder sie bewegte mich, denn ich liebe sie wol kindlich! — Scheiden, sagtest du? Ich bleibe ja bei dir, Bruder!"

Das überfiel den Notarius wie eine versteckte Mufik, die an einem Geburttage heraus bricht. Er konnte nicht aufhören, zu jubeln und zu loben. Bult aber eröffnete, warum er da bleibe, nämlich erstlich und häuptsächlich, um ihm als einem arglosen Singvogel, der besser oben fli gen als unten scharren könne, unter dem adelichen Inkognito gegen die 7 Spisbuben beizustehen; denn, wie gesagt, er glaube nicht sonderlich an dessen Sieg.

"Du bift freilich, versehte Walt betroffen, ein gereiseter Weltmann, und ich hatte zu wenig gelesen und
gesehen, wollt' ich das nicht merken; aber ich hoffe doch,
daß ich, wenn ich mir immer meine Eltern vorhalte,
wie sie so lange angesettet auf dem dunstigen Ruderschiffe der Schulden ein bitteres Leben befahren, und
wenn ich alle meine Kräfte zur Erfüllung der Testamentbedingungen zusammen nehme, ich hoffe wol, daß
ich dann die Stunde erzwinge, wo ihnen die Ketten
entzwei geschlagen, und sie auf ein grunes User einer
Zuckerinsel ausgeschifft sind, und wir uns alle frei unter dem himmel umarmen. Ja ich hatte bisher gerade
die umgesehrte Gorge für die armen Erben selber, an
beren Stelle ich mich dachte, wenn ich sie um alles
brächte; und nur die Betrachtung machte mich ruhig,
daß sie doch die Erbschaft, schlüg' ich sie auch aus, nicht

befamen und daß ja meine Eltern weit armer find und mir naber."

"Der zweite Grund — versette Bult — warum ich in Haslau verbleibe, hat mit dem ersten nichts zu thun, sondern alles blos mit einer göttlichen Windsmühle, die der blaue Aether treibt, und auf welcher wir beide Brod — du erbst indeß immer fort — so viel wir brauchen, mahlen können. Ich weiß nicht, ob es sonst nicht noch für uns beide etwas so angenehmes oder nüßliches gibt, als eben die Aethermühle, die ich projektiren will; die Frisiermühlen der Tuchscherer, die Bandmühlen der Berner, die Molac asinariae oder Cselmühlen der Nomer kommen nicht in Betracht gegen meine."

Balt war in größter Spannung und bat fehr dar= um. "Droben bei einem Glas Rraber," verfeste ber Bult. Gie eilten ben Bugel auf jum Birthhaus. Drinnen thaten fich icon an einem Tifche, der die Marichall-Vagen- und Lafaientafel mar, fcnelle Frefgangen auf und gu. Der Wein murbe auf einen Stubl aefest ins Freie. Das weiße Tifchtuch ihres verschobenen Soupers glangte ichon aus der mandlofen Stube ber= ab. Bult fing damit an, daß er dem Modelle der funftigen Methermuble das Lob von 2Balts geftrigen Stredverfen voraus ichidte - daß er fein Erftaunen bezeugte, wie Balt bei fonftigem Ueberwallen im Leben, boch iene Rube im Dichten babe, burch welche ein Dichter es dem Wafferrennen der Baierinnen gleich thut, welche mit einem Scheffel Waffer ober Sippotrene auf ibem Ropfe unter der Bedingung wettlaufen, nichts ju verfcutten, und daß er fragte, wie er ale Jurift ju Diefer poetifchen Ausbildung gefommen.

Der Notarius trank mit Geschmack den Krager, und sagte zweiselnd vor Freude: wenn wirklich etwas poetisches an ihm ware, auch nur der Flaum einer Dichterschwinge, so kame es freilich von seinem ewigen Bestreben in Leipzig her, in allen vom Jus freigelassenen Stunden an gar nichts zu hangen, an gar nichts aufzuslettern, als am hohen Olymp der Musen, dem Gotztersige des Herzens, wiewol ihm noch niemand recht gegeben, als Goldine und der Kandidat; "aber, guter Bult, scherze hier nicht mit mir. Die Mutter nannte dich schon fruh den Spasser. Ist dein Urtheil Ernst?"

"Ich will hier den Hals brechen, Tabellio, versetze Bult, bewunder' ich nicht dich und deine Berse aus voller Kunst-Seele. Hör' erst weiter!"

"Ach warum werd' ich denn so überglücklich, (unsterbrach ihn Walt und trank)? Gestern sind' ich den Plato, heute dich, gerade zwei Rummern nach meinem Aberglauben. Du hörtest gestern alle Verse?" — Mitten unter dem heftigen Auf= und Abschreiten suchte er immer das Wirthkind, das im Hose unter der Baute von Kartosselnsamenkapseln surchtsam ausguckte, jedes- mal sehr anzulächeln, damit es nicht erschräcke.

Bult fing, ohne ihm zu antworten, fein Muhlenmodell folgendermaßen vorzulegen an, fehr unbeforgt, wie jeder Reisende, über ein zufälliges fünftes Ohr:

Andachtiger Mitbruder und Zwilling ! Es gibt Deutsche. Für sie schreiben dergleichen. Jene fassen es nicht ganz, sondern rezenstren es, besonders exzellenten Spaß. Sie wollen der poetischen Schönheitlinie ein Linienblatt unterlegen; dabei soll der Autor noch nebenher ein Umt haben, was aber so schlimm ift als wenn eine Schwangere die Pocken zugleich hat. Die Runft

sei ihr Weg und Ziel zugleich. Durch den judischen Tempel durfte man nach Lightfoote nicht gehen, um blos nach einem andern Orte zu gelangen; so ist auch ein bloser Durchgang durch den Musentempel verboten. Man darf nicht den Parnas passiren, um in ein fettes Thal zu laufen. — Berdammt! Lass mich anders ansfangen! zanke nicht! Trinke! — Jest:

### Walt!

36 habe namlich auf meinen Flotenreifen ein fatyrifches Bert in den Druck gegeben ale Manuftript, Die gronlandifden Progeffe, in zwei Banben anno 1783 bei Bof und Cobn in Berlin. (3ch er= ftaune gang, fagte Walt verehrend.) Ich murde bich inzwischen ohne Grund mit Lugen befegen, wenn ich dir verfundigen wollte, die Befanntmachung diefer Bande batte etwa mich ober die Sachen felber im Geringften befannt gemacht. Dimmt man feche ober fieben Schergen, jugleich Schacher und Schachter aus - und hier fallen zwei auf die Alla. deutsche Bibliothet, die alfo wol einer find - fo hat leider feine Geele die Scripta getadelt und gefannt. Es ift bier - wegen beiner Ungeduld nach der versprochenen Methermuble — wol nicht der Ort, es glucklich auseinander ju fegen warum ; habe genug, wenn ich dir fcwore, daß die Rezenfenten Sunder find, aber arme, achte Gurfenmaler, die fich daher Gurten herausnehmen , Granggotter ohne Arme und Beine auf ben Granzbugeln ber Biffenfchaften, und daß wir alle hinauf und hinab floriren wurden, gab' es nur fo viele gute Runftrichter als Beitungen, für jede einen, fo wie es wirklich fo viele meifterhafte Schaufpieler gibt als - eine in die andere übergerechnet - Truppen.

"Es ist eine der verwunschtesten Sachen. Oft rezensirt die Jugend das Alter, noch ofter das Alter die Jugend, eine Rettor-Schlafthaube kampfet gegen eine Jungling-Sturmhaube —

Bie Rochbucher , arbeiten fie fur den Gefchmack,

ohne ihn zu haben -

Solchen Sekanten, Rosekanten, Tangenten, Rostangenten kommt alles erzentrisch vor, besonders das Zentrum; der Kurzsichtige findet nach Lambert \*) den Kometenschwanz viel länger als der Weissichtige —

Sie wollen den Schieffiel des Autors lenken, namlich den ordentlichen Schreibfiel, sie wollen den Autor mit ihrem Richterstade, wie Minerva mit ihrem Zauberstade den Ulysses, in einen Bettler und Greis verkehren —

Sie wollen die erbarmlichsten Dinge bei Gott" — (Des Notars Gesicht zog sich dabei sichtlich ins lange, weil er wie jeder, der nur gelehrte Zeitungen halt, aber nicht macht und kennt, von einer gewissen Achtung für sie, vielleicht gar einer hoffenden, nicht frei war.)

"Indeß jeder Mensch, fuhr jener fort — sei billig; denn ich darf nicht überseihen, daß es mit Buchern
ist wie mit Pokelsteisch, von welchem Hugham darthat,
daß es zwar durch mäßiges Salz sich lange halte, aber
auch durch zu vieles sogleich faule und stinke — Notarius, ich machte das Buch zu gut, mithin zu schlecht."—

"Du wimmelst von Einfallen, (versetze Walt); scherzhaft zu reden, hast du so viele Windungen und Kopfe wie die lernaische Schlange."

"Ich bin nicht ohne Big — erwiederte Bult in vergeblicher Absicht, daß der Bruder lache — aber bu

<sup>\*)</sup> Camberts Beitrage gur Mathematit III. B. p. 236,

reißest mich aus dem Zusammenhang. — Bas kann ich nun dabei machen? Ich allein Nichts; aber mit dir viel, nämlich ein Werk; Ein Paar Zwillinge mussen, als ihr eigenes Widerspiel, zusammen einen Einling, Ein Buch zeugen, einen trefflichen Doppelroman. Ich lache darin, du weinst dabei oder fliegst doch — Du bist der Evangelist, ich das Bieh darhinter — jeder hebt den andern — alle Partheien werden befriedigt, Mann und Weih, Hof und Hauf, ich und Du. — Wirth, mehr Kräher, aber aufrichtigen! — Und was sagst du nun zu diesem Projekt und Muhlengang — wodurch wir beide herrlich den Mahlgasten Himmelbrod verschaffen können, und uns Erdenbrod, was sagst du zu dieser Musenrosmuhle?"

Aber der Notar konnte nichts fagen, er fuhr blos mit einer Umhalfung an den Projektmacher. Richts erschüttert den Menschen mehr — jumal den belesenen — als der erste Gedanke seines Drucks. Alte tiefe Wünsche der Brust standen auf einmal aufgewachsen in Walten da und blühten volk; wie in einem südlichen Klima, suhr in ihm sedes nordische Strauchwerk jum Palmensham auf; er sah sich bereichert und berühmt und Woschentang auf dem poetischen Geburtstuhl. Er zweiselte in der Entzuckung an nichts als an der Möglichkeit und tragte, wie zwei Menschen schen konnten, und woher ein romantischer Plan zu nehmen sen?

Geschichten, Walt, hab' ich auf meinen Reisen an 1001 erlebt, nicht einmal gehort; diese werden samtlich genommen, sehr gut verschnitten und verkleidet. Wie Zwillinge in ein Dintenfaß tunken? Beaumont und Fletscher, sich hundfremd, nahten an Einem gemeinschaftlichen Schneidertische Schauspiele, nach deren Naht und Suturen noch bis beute die Rrititer fuhlen und taften. Bei ben fpanifchen Dichtern hatte oft ein Rind an neun Bater, namlich eine Romodie, namlich Autoren. Und im ten Buch Dofis fannft du es am altererften lefen , wenn du den Professer Cichborn bagu tiefeft, der allein in der Gundfluth drei Autoren annimmt, außer dem vierten im himmel. Es gibt in jedem epischen Werfe Rapitel, worüber der Mensch lachen muß, Ausschweifungen, die das Leben des Belden -unterbrechen; diefe fann, bent' ich, der Bruder machen und liefern, der die Flote blafet. Freilich Paritat, wie in Reichsftadten, muß fein, die eine Parthei muß fo viele Benforen , Buttel , Rachtwachter haben als bie andere. Gefdieht nun bas mit Berftand, fo mag wol ein Wert ju hecken fein ein Leda's Gi, das fich fogar vom Bolfiichen homer unterscheidet, an dem fo viele Someriden fdreiben und vielleicht homer felber."

"Genug, genug rief Walt. Betrachte lieber den himmlischen Abend um uns her le In der That bluhten Luft und Lebenslob in allen Augen. Mehrere Gaste, die schon abgegessen, tranken ihren Krug im Freien, alle Stande standen untereinander, die Autoren mitten im tiers-etat. Die Fledermäuse schossen als Tropikvögel eines schonen Morgens um die Kopfe. An einer Rosenstaude krochen die Funken der Johanniswurmlein. Die sernen Dorfglocken riesen wie schone verhallende Zeiter herüber und ins dunkle Hirtengeschrei auf den Feldern hinein. Man brauchte so spat auf allen Wegen, nicht einmal in dem Gehölze, Lichter, und man konnte bei dem Schein der Abendröthe die hellen Köpfe deutlich durch das hohe Getraide waten sehen. Die Dämmerung lagerte sich weit und breit nach Westen hinein, mit der

scharfen Mondkrone von Silber auf dem Kopfe; nur hinter dem Hause schlich sich, aber ungesehen, die große hohle Nacht aus Often heran. In Mitternacht glomm es leise wie Apfelbluthe an und liebliche Blitze aus Morgen spielten herüber in das junge Noth. Die nahen Birken dufteten zu den Brüdern hinab, die Heuberge unten dufteten hinauf. Mancher Stern half sich heraus in die Dammerung und wurde eine Flugmaschine der Seele.

Bult vergabs dem Notar, daß er kaum zu bleiben wußte. Er hatte so viele Dinge, und unter ihnen den Kräger im Kopfe; denn in diesem entsetzlichen Weine, wahrem Weinberg = Unfraut für Wult, hatte sich der arme Teufel — dem Wein so hoch klang wie Aether—immer tieser in seine Jahre zurückgetrunken, ins 20te, ind 18te und letztlich ins 15te.

Auf Reisen trifft man Leute an, die darauf zuruckschwimmen, bis ins 1te Jahr, bis an die Quelle. Bormittags predigen es die Aebte in ihren Bisitazionpredigten: werder wie die Kinder! Und Abends werden sie
es samt dem Kloster und beide lallen findlich.

"Warum siehst du mich so an, geliebter Bult?"
sagte Bast. — "Ich denke an die vergangenen Zeiten, versehte jener, wo wir und so oft geprügelt haben; wie Familienstücke bangen die Bataillenstücke in meiner Brust — ich argeite mich damals, daß ich starker und zorniger war und Du mich doch durch Deine elastische wüstlige Schnelle aller Glieder häusig unter bekamst. Die unschuldigen Kinzerfreuden kommen nie wieder, Walt!"

Aber der Norar horte und fah nichts als Apollos flammenden Sonnenwagen in fich rollen, worauf ichon die Gestalten seines funftigen Doppelromans koloffalisch

standen und kamen; unwillkurlich macht er große Stucke vom Buche fertig und konnte sie dem verwunderten Bruder zuwerfen. Dieser wollte endlich davon aufhoren, aber der Notar drang noch auf den Titel ihres Buchs. Bult schlug "Flegeljahre" vor; der Notar sagte offen heraus, wie ihm ein Titel widerstehe, der theils so auffallend sei, theils so wild. "Gut, so mag denn die Duplizität der Arbeit schon auf dem ersten Blatte bezeichnet werden, wie es auch ein neuerer beliebter Austor thut, etwa: Hoppelpoppel oder das Herz." Bei diesem Titel mußte es bleiben.

Beide mengten fich wieder in die Gegenwart ein. Der Rotar nahm ein Glas und drebte fich von ber Gefellschaft ab, und fagte mit tropfenden Mugen gu Bult : "auf das Glud unferer Eltern und auch ber armen Goldine! Gie figen jest gewiß ohne Licht in der Stube und reden von und." - Sierauf jog ber Rlotenift fein Inftrument hervor, und blies der Gefell= schaft einige gemeine Schleifer vor. Der lange Wirth tangte barnach langfam und gerrend mit dem ichläfrigen Rnaben; manche Gafte regten den Taft=Cohenfel ; Der Notarius weinte dazu feelig, und fat ins Abendroth. "Ich mochte wol, - fagt' er dem Bruder ins Ohr -Die armen Fuhrleute fammtlich in Bier frei halten."-"Bahricheinlich, fagte Bult, wurfen fie dich dann aus point d'honneur den Bugel hinunter. himmel! fie find ja Krofi gegen und und feben berab." Bult lief ben Birth ploblich, ftatt ju tangen, fervieren; fo ungern der Rotarius in feine Entzuckung binein effen und tauen wollte.

"Ich denke rober, fagte Bult, ich respektiere alles, was jum Magen gehort, Diese Montgolstere des Men-

schen-Bentaurs, der Realismus ift der Sancho Pansa des Idealismus. — Aber oft geh' ich weit und mache im mir edle Seelen, z.B. weibliche zum Theil lächerlich, indem ich sie effen und als Selbst = Futterbanke ihre untern Kinnbacken so bewegen lasse, daß sie dem Thier vorschneiden.

Balt unterbruckte fein Disfallen an der Rede. Begludt afen fie oben vor der ausgebrochenen Wand: Die Abendrothe mar das Tafellicht. Auf einmal raufchte mit verlornem Donnern eine frifche Fruhlingwolfe auf Laub und Grafer herunter, ber helle golone Abendfaum blickte durch die Berabtropfende Racht, die Ratur murbe eine einzige Blume und buftete herein und die erquickte gebabete Rachtigall sog wie einen langen Stral einen beißen langen Schlag durch die fuble Luft. "Bermiffeft du jest sonderlich, fragte Bult, Die Partbaume, ben Parufenbaum, den Gerberbaum - oder hier oben Die Bedienten, Die Servicen, ben Goldteller mit feinem Spiegel, damit darauf die Porgion mit falfchen Farben fcwimme? " - "Barlich nicht, fagte Balt; fieb, Die iconften Edelfteine fest die Ratur auf den Ring unferes Bundes, - und meinte die Blibe. Die Lufticoloffer feiner Butunft maren golden erleuchtet. Er wollte wieder vom Doppel-Romane und dem Stoff bagu anfangen - und fagte, er habe hinter ber Schaferei beute brei hineinvaffende Streckverfe gemacht. Aber der Rlotenift einer und berfelben Materie bald überdruffig und nach Rubrungen ordentlich des Spaffes bedurftig, fragte ibn: warum er zu Pferde gegangen? "Ich und ber Bater, fagte Balt ernft, dachten, eh wir von der Erbichaft wußten, ich wurde badurch ber Stadt und ben Runden befannter, weil man unter bem Thore, wie

du weißt, nur die Reiter ins Intelligenzblatt sest." Da brachte der Flotenist wieder den alten Reiterscherz auf die Bahn und sagte: "der Schimmel gehe, wie nach Winkelmann die großen Griechen, stets langsam und gesett — er habe nicht den Fehler der Uhren, die immer schneller gehen, je alter sie werden — sa vielleicht sei er nicht alter als Walt, wiewol ein Pferd stets etwas junger sein sollte als der Reiter, so wie die Frau junger als der Mann — ein schones romisches Sta Viator, Stel' Weg-Machender, bleibe der Gaul für den, so darauf siße"...

"D, Lieber Bruder, — fagte Walt sanft, aber mit der Rothe der Empfindlichkeit und Bults Laune noch wenig faffend und belachend — zieh mich damit nicht mehr au, was tann ich dafür?" — "Ru, nu, warmer Aschgraukopf — fagte Bult und fuhr mit der Hand über den Tifch und unter alle seine weiche Locken, streichelnd Haar und Stirn — lies mir denn deine drei Polymeter vor, die du hinter der Schäferei gelammet."

Er las folgende:

Das offne Muge Des Todten.

Blick' mich nicht an, kaltes, ftarres, blindes Auge, du bift ein Cotter, ja der Tod. O drucker das Auge

ju, ihr Freunde, dann es ift nur Schlummer.

"Warst du so trube gestimmt an einem so schonen Tage," fragte Bult. "Seelig war ich wie jest" sagte Balt. Da druckte ihm Bult die Hand und sagte besteutend: "dann gefällts mir, das ist der Dichter. Beiter!"

#### Der Rinderball.

Wie lachelt, wie hupfet ihr blumige Genien, taum von der Wolke gestiegen! der Runftrang und der

Wahn schleppt euch nicht und ihr hupfet über die Regel hinweg. — Wic es tritt die Zeit herein und berührt sie? Große Manner und Frauen stehen da? Der kleine Tanz ist erstarrt, sie heben sich zum Gang und schauen einander ernst ins schwere Gesicht? Nein, nein, spielet ihr Kinder, gaukelt nur fort in eurem Traum, es war nur einer von mir.

Die Connenblume und die Rachtviole.

Am Tage sprach die volle Sonnenblume: Apollo stratt und ich breite mich aus, er wandelt über die Welt und ich folge ihm nach. In der Nacht sagte die Biole: niedrig steh' ich und verborgen — und blühe in kurzer Nacht; zuweilen schimmert Phobus milde Schwester auf mich, da werd' ich gesehen und gebrochen, und sterbe an der Brust.

"Die Nachtwiole bleibe die lette Blume im heutigen Krang! " fagte Bult gerührt, weil die Kunst gerade so leicht ihm spielen konnte, als er mit der Natur, und er schied mit einer Umarmung. In Walts Nacht wurden lange Violenbeete gesäet — an das Kopfkissen kamen durch die offne Wand die Duste der erquickten Landschaft heran, und die hellen Morgentone der Lerche — so oft er das Auge aufthat, siel es in den blauen vollgestirnten Westen, an welchem die späten Sternbilder nacheinander hinunterzogen als Vorläuser des schönen Morgens.

## Nro. 15. Riefenmufchel.

## Die Stabt - chambre garnie -

Walt stand mit einem Kopfe voll Morgenroth auf und suchte den bruderlichen, als er seinen Bater, der sich schon um i Uhr auf seine langen Beine gemacht, mit weiten Schritten und Reisebleich durch den Hof laufen sah. Er hielt ihn an. Er mußte lange gegen den Strafprediger seine Gegenwart durch die ausgebrochene Mauer herunter vertheidigen. Darauf bat er den muden Bater, zu reiten, indeß er zu Fuße neben ihm laufe. Lukas nahm es ohne Dank an. Sehnsüchtig nach dem Bruder, der sich nicht zeigen durfte, verließ Walt die Buhne eines so holden Spielsabends.

Auf dem magrechten Wege, der keinen Wasserstropfen rollen ließ, bewegte sich das Pferd ohne Tadel und hielt Schritt mit dem tauben Sohne, dem der Bater von der Sattel=Kanzel — unzählige Rechts= und Lebensregeln herab warf. Was fonnte Gottwalt horen? Er sah nur in= und außer sich, glanzende Morgenwiessen der Thausse, ferner die Landschaft auf beiden Seiten der Chausse, ferner die hunklen Blumengarten der Liebe, den hohen hellen Musenberg und endlich die Thurme und Rauchsaulen der ausgebreitet n Stadt. Jest saß der Bater mit dem Befehle an den Notarius ab, durchs Thor zum Fleischer zu reiten, in sein Logis, und um 10 Uhr in den weichen Krebs zu gehen, wo man auf ihn warten wolle, um mit ihm gehörig vor dem Magistrate zu erscheinen.

Walt saß auf und ftog wie ein Cherub durch den Himmel. Die Zeit war so anmuthig; an den Hauser-Reihen glanzte weißer Tag; in den grünen thauigen Garten bunter Morgen, selber sein Bieh wurde poetisch und trabte ungeheißen, weil es seinem Stall nahe und aus dem Herrnhutischen hungrig kam. — Der Notarius sang laut im Fluge des Schimmels. Im ganzen Fürstenthum stand kein Ich auf einem so hohen Gezhirnhugel als sein eignes, welches daran herab wie von einem Aetna in ein so weites Leben voll morganischer Feen hineinsah, daß die blitzenden Saulen, die umgerkehrten Stadte und Schiffe den ganzen Tag hangen blieben in der Spiegelluft.

Unter bem Thore befragte man ibn, wober. "Bon Baslau" verfeste er entzudt, bis er den lacherlichen . Berthum eilig umbefferte und fagte : nach Baslau. Das Pferd regierte wie ein Beifer fich felber und brachte ibn leicht burch bie bevolferten Gaffen an ben Stall, mo er init Dant und in Gile abftieg, um fo fort feine chambre garnie" ju beziehen. Huf den hellen Gaffen voll Relogefdrei, gleichfam als Rompagniegaffen eines Luftlagers, fat ers gern, daß er feinen Sausheren, ben Sofagent Neuveter faum finden fonnte. Er gewann damit bie Beit, Die verfcuttete Gottesftadt der Rindheit auszuscharren und ben Schutt wegzufahren; fo daß gulest vollig diefelben Gaffen ans Connenlicht famen; eben fo prachtig, fo breit, und voll Pallafte und Damen, wie die maren. Durch welche er einmal als Rind gegangen. Gang wie sum erftenmale, fafte ibn bie Pracht Des einigen Getofes Die fchnellen Bagen, die hoben Saufer mit ihren Statuen barauf, und die flitternen Opern - und Gallafleiber mancher Verfon. Er konnte kaum annehmeit, baf

es in einer Stadt einen Mittwoch, einen Sonnabend und andere platte Bauerntage gebe, und nicht jede Boche ein hohes Fest von sieben Feiertagen. Auch sehr sauer wurd' es ihm zu glauben — sehen mußt' ers freilich, — daß so gemeine Leute wie Schuhstlicker, Schneidermeisster, Schmiede und andere Ackerpferde des Staats, die auf die Oorfer gehörten, mitten unter den seinsten Leusten wohnten und gingen.

Er erstaunte über jeben Werkeltaghabit weil er selber mitten in der Woche den Sonntag anhabend — den Nanking — gekommen war; alle große häuser füllte er mit geputten Gasten, und sehr artigen Berrn und Damen an, die jene liebeswinkend bewirtleten; und er sah nach ihnen an alle Balkons und Erker hinauf. Er warf helle Augen auf jeden vorübergehenden lackierten Wagen, und auf jeden rothen Schaul, auf jeden Friseur, der sogar Werkeltags arbeitete und taselfahig machte und auf den Kopffallat, der im Springbrunnen schon Vormittags gewaschen wurde, austatt in Elterlein nur Sonntagabends.

Endlich stieß er auf die lackirte Thure mit dem goldgelben Titelblatt: Material = Handlung von Peter Reupeter et Compagnie und ging durch die Ladenthure ein. Im Gewölbe wartete er es ab, bis die hin = und herspringenden Ladenschürzen alle Welt abgesertigt hatten. Zulet, da endlich nach der Anciennete der Mahlgaste auch se ine Reihe kam, fragte ihn ein freundliches Pürschchen, was ihm beliebe: "Nichts — versetze er so sanft als es seine Stimme nur vermochte — ich bestomme hier eine chambre garnie, und wünsche dem Hrn. Hofagenten mich zu zeigen." — Man wies ihn an die Glasthure der Schreibstube. Der Agent — mehr

Seibe im Schlafro f tragend als die Gerichtmannin im Sonntagput — ichrieb den Brief = Perioden gar aus und empfing mit einem Apfelrothen und runden Gesichte den Miethmann.

Der Notarius gedachte wahrscheinlich, mit seinem Rosgeruch und seiner Spielgerte zu imponiren als Reiter, aber für den Agenten — den wöchentlichen Lieferanten der größten Leute und den jährlichen Gläubiger derselben war ein Schock berittener Notarien von keiner sonderlichen Importanz.

Er rief ganz kurz einem Laden-Pagen herrisch zu, den Herrn anzuweisen. Der Page rief wieder auf der ersten Treppe ein bildschones, nettes, sehr verdrüßliches Machen heraus, damit sie den Herrn mit der Spießegerte dis zur vierten brachte. Die Treppen waren breit und glanzend, die Gelander sigurirte Eisen-Guirlanden, alles froh erhellt, die Thurschlösser und Leisten schienen vergoldet, an den Schwellen lagen lange bunte Teppiche. Unterwegs suchte er die Stumme dadurch zu erfreuen und zu besohnen, daß er fanft ihren Namen zu wissen wunschte. Flora heißet der Name, womit das schone murrische Ding auf die Nachwelt übergeht.

Die chambre garnie ging auf. — Freilich nicht für jeden wäre sie gewesen, ausgenommen als chambre ardente; mancher, der im rothen Hause zu Krankfurt oder im Egalitätpallaste geschlasen, hatte an diesem langen Menschen-Koben voll Ururur-Mobeln, die man vor dem glanzenden Hause hier zu verstecken suchte, vieles freimuthig ausgeseht. Aber ein Polymetriker im Göttermonat der Jugend, ein ewig entzückter Mensch, der das harte Leben stert, wie Kenner die harten Cartons von Raphael, blos im (poetischen) Spiegel beschauet und

milbert - ber an einer Fifcher = Bund= und jeder Butte ein Kenfter aufmacht und ruft : ift das nicht prachtig draufien? - ber überall, er fei im Effurial, das mie ein Roft, oder in Carlerube, bas wie ein Sacher, oder in Meinungen, bas wie eine Barfe, oder in einem Gee= wurm - Gehaufe, bas wie eine Pfeife gebauet ift, Die Commerfeite findet und bem Rofte Feuerung abgewin= net , dem Bacher Rublung , der Barfe Tone, der Gee-Pfeife desfalls - Ich meine überhaupt, ein Menfch wie der Notarius, der mit einem folden Ropfe voll Musfichten über die weite Bienenflora feiner Bufunft bin in ben Bienenforb einfliegt und einen fluchtigen lleberschlag des Bonigs macht, den er darin aus taufend Blumen tragen wird, ein folder Menich barf und weis ter nicht febr in Bermunderung fegen, wenn er fogleich ' and Abendfenfter ichreitet, es aufreißet und vor Rloren entzuckt ausruft: "gottliche Musficht! Da unten ber Park - ein Abschnitt Marktplat - dort die zwei Rirchthurme - druben die Berge - Barlich febr fcon!" -Denn dem Dadden wollt' er auch eine fleine Freude juwenden durch die Beichen der feinigen.

Er warf jest sein gelbes Rocken ab, um als Selbstquartiermeister in Hemdarmeln alles so zu ordnen, daß, wenn er von der verdrüßlichen Erscheinung vor dem Stadtrathe nach Hause kame, er sogleich ganz wie zu Hause sein konnte, und nichts zu machen brauchte als die Fortsetzung seines Himmels und seinen Streck-vers und etwas von dem abgekarteten Doppelroman. Den Abhub der Zeit, den Bodensat der Mode, den der Agent im Zimmer fallen laffen, nahm er für schone Handelzeichen, womit der Handelsmann eine besondere Sorgfalt für ihn offenbaren wollen. Mit Freuden trug

er von 12 grunen in Tuch und Kubhaar gefleideten Geffeln die Salfte - man fonnt fonft vor Gigen nicht fteben - ins Schlafgemach ju einem ladirten Regenfcirm von Bachetuch und einem Dfenfchirm mit einem Frauen = Schattenriß. Aus einer Rommode - einem Bauschen im Saus - jog er mit beiden Banden ein Stodwert nach dem andern aus, um feine nachgefahrne fahrende Sabe darein ju ichaffen. Auf einem Theetifdden von Binn fonnte alles Ralte und bas Beife getrunten werden, da es beides fo fuhlte. Er erftaunte über den Ueberfluß, worin er funftig ichwimmen follte. Denn es war, noch eine Paphofe ba, (er mußte gar nicht, mas es war) - ein Bucherfdrant mit Glasthuren, beren Rahmen und Schloffer ihm, weil die Glafer fehlten, gang unbegreiflich maren, und worein er oben Die Bucher ichiefte, unten Die Notariat = Banbel - ein blau angeftrichener Tifch mit Schubfach, worauf ausgeschnittene bunte Bilber, Jagd-, Blumen = und andere Stude gerftreuet aufgepappt waren, und auf welchem er dichten tonnte, wenn ere nicht lieber auf einem Arbeittischen mit Rehfüßen und einem Ginfat von latfirtem Blech thun wollte - endlich ein Rammerbiener oder eine Servante, Die er als Gefretar an den Gebreibtifch drehte, um auf ihre Scheiben Papier, eine Reder jur Poefie, eine grobe jum Jus ju legen. Das find vielleicht die wichtigern Pertinengftude feiner Stube, wobei man Lappalien, leere Markenkaftchen, ein Rabpult, einen ichwarzen bafaltenen Raligula , ber aus Bruftmangel nicht mehr fteben konnte, ein Wandichranklein u. f. w. nicht auschlagen wollte.

Rachdem er noch einmal feine Stifthutte und beren Ordnung vergnügt überschauet, und fich jum

å.

100

Fenster hinaus gelegt, und unten die weißen Riedgange und dunkeln vollaubigen Baume besehen hatte: machte er sich auf den Weg zum Bater und freuete sich auf den Treppen, daß er in einem so kostbaren Hause ein elendes Wohnnest besige. Auf der Treppe wurde er von einem hellblauen Couvert an die Hofagentin festgehalten. Es roch wie ein Garten, so daß er bald auf der Dustewolke mitten in die niedlichsten Schreibzimmer der schonsten Königinnen und Hendgräfinnen hinein schwamm: indes hielt ers für Pflicht; durch das Ladengewölbe zu gehen, und das Couvert redlich mit den Worten abzugeben: hier sen etwas an Madame. Hinter seinem Rücken lachte sämmtliche Handel = Pagerie ungewöhnlich.

Er traf feinen Bater in hiftorifcher Arbeit und Freude an. Diefer ftellte ibn ale Universalerben fammtlichen Gaften vor. Er fcamte fich als eine Mertmurdiateit diefer Art lange dem Beschauen blos gufteben, und beschleunigte die Erscheinung vor dem Stadtrath. Berichamt und bange trat er in die Rathftube, mo er gegen feine Ratur ale ein hoher Saitenfteg bafteben follte, auf welchen andere Menfchen wie Saiten gewannt waren; er fchlug die Augen vor den Algeffit-Erben nieder, die gekommen waren, ihren Broddieb abzumagen. Blos der ftolge Reupeter fehlte fammt bem Rirchenrath Glant, der ein viel zu beruhmter Prediger auf Dem Rangel = und bem Schreibpulte mar, um jur Schau eines ungebrudten Menichen nur brei Schritte ju thun. von dem er die gröffte Begierde forberte, vielmehr Glansen aufzusuchen.

Der regierende Burgermeister und Exetutor Rubnold wurde mit einem Blick ber heimliche Freund Des Junglings, der mit so errothendem Schmerz sich allein, vor den Augen stehender gefräßiger Zuschauer an die gedeckte Glücktafel sette. Lukas aber besichtigte jeden sehr scharf.

Das Testament wurde verlesen. Nach dem Ende der 3ten Klausel zeigte Ruhnold auf den Frühprediger Flachs, als den redlichen Finder und Gewinner des Kabelschen Hauses; und Walt warf schnell die Augen auf ihn und sie standen voll Glückwünsche und Gönnen.

Alls er in ber 4ten Rlausel sich anreden borte vom todten Bohlthater: fo mare er den Thranen, de= ren er sich in der Rathftube ichamte, ju nabe gefom= men, wenn er nicht über Lob und Sadel wechfelnd hatte errothen muffen. Der Lorbeerfrang, und Die Bart= lichkeit, womit Rabel ihm jenen auffette, begeisterte ihn mit einer gang andern beißern Liebe als das Rullborn, bas er über feine Bufunft ausschuttete. - Die barauf folgenden Stellen, welche fur den Bortbeil der 7 Erben allerlei aussprachen, verfetten dem Schultheiß den Athem, indem fie bem Gobne einen freiern gaben. Dur bei ber 14ten Rlausel, die feiner unbeflecten Cchmanenbruft den Schandfleck einer weiblichen Berführung autrauete oder verbot, wurde fein Geficht eine rothe Rlamme; wie fonnte, dachte er, ein fterbender Denichenfreund fo oft fo ungart ichreiben?

Nach der Ablesung des Testaments begehrte Knol nach der 11ten Klausel "Harnisch muß" einen Sid von ihm, nichts auf das Testament zu entlehnen. Kuhnold sagte, er sei nur "an Sides statt" es zu geloben schuldig. "Ich kann ja zweierlei thun; denn es ist ja einerlei, Eid und an Sidessstatt und jedes bloße Wort" sagte Walt; aber der biedere Kuhnold ließ es nicht zu.

Es murde protofoffiert, daß Walt den Rotarius jum erften Erbamt auswähle. - Der Bater erbat fich Teftament = Rovie, um bavon eine fur ben Gohn gu neb= men, welche biefer taglich als fein altes und neues Teftament lefen und befolgen follte. - Der Buchhandler . Pasvogel befah und ftudierte den Gefammt-Erben nicht ohne Bergnugen und verbarg ihm feine Schnfucht nach den Gedichten nicht, beren bas Teftament, fagt' er, fluch= tig erwähne. - Der Polizeiinfpektor Barprecht nahm ihn bei ber Sand und fagte: "Wir muffen uns ofters fuchen, Gie werben fein Erbfeind von mir fein und ich bin ein Erbfreund; man gewöhnt fich zufammen und fann fich dann fo wenig entbebren, wie einen alten Wfahl vor feinem Fenfter, ben man, wie Le Baper fagt. nie ohne Empfindung ausreißen fieht. Wir wollen einander bann mechfelfeitig mit Worten verfleinern; die Liebe fpricht gern mit Berkleinerungwortern." Walt fab ihm arglos ins Muge, aber Barprecht bielt es lange aus.

Ohne Umftande schied Lufas vom gerührten Gohne, um die Rabelschen Erbstücke, den Garten und bas Wäldchen vor dem Thore und das verlorne Haus in der Hundgasse so lange zu besehen, bis der Rathschreiber den letten Willen mochte abgeschrieben haben.

Gottwalt schöpfte wieder Frühling Athem, als er die Rathstube wie ein enges dumpfiges Winterhaus voll finsterer Blumen aus Eis verlassen hatte; so vieles hatt' ihn bedrängt; er hatte der unreinen Mimik des Hundund Heißhungers gemeiner Welt - Herzen zuschauen —
und sich verhaßt und verworren sehen mussen — die Erbschaft hatte, wie ein Berg, die bisher von der Ferne
und der Phantasie versteckten und gefüllten Gräben und

Thaler jest in der Rabe aufgedeckt und sich felber weiter hinausgerückt — der Bruder und der Doppelroman hatten unaufhörlich ihm in die enge Welt hinein, die Beichen einer unendlichen gegeben und ihn gelockt, wie den Gefangenen blübende Zweige und Schmetterlinge, die sich außen vor seinen Gittern bewegen.

Der liebliche Jesuiterrausch, ben jeder ben gangen erften Tag in einer neuen großen Stadt im Ropfe bat, mar in der Rathitube meiftens verraucht. Un der Wirthtafel, an der er fich einmiethete, fam unter ber rauben, ebelofen Bivil-Raferne von Sachwaltern und Rangelliften über feine Bunge, außer etwas meniges von einer geraucherten, nichts, fein warmer Bruder = Laut, ben er hatte aussprechen oder erwiedern fonnen. Den Bruder Bult mußt' er nicht ju finden; und am fconften Tage blieb er dabeim , damit ihn diefer nicht feill gienge. In der Ginjamfeit feste er ein fleines Inferat für ben Bastauer Rrieg - und Frieden-Boten auf, worin er als Motarius anzeigte, wer und mo er fei; ferner einen furgen, anonymen Stredvers fur den Doeten-Bintel des Blattes - Poets corner - überichrieben der Fremde.

Gemein und dunkel wird oft die Seele verhullt, die fo rein und offen ist; so deckt graue Rinde das Gis, das zerichlagen, innen licht und hell und blau wie Mether erscheint. Bleib' euch stets die Hulle fremd, bleib' es euch nur der Verhullte nicht.

Schwerlich werden einem hablauer Ohre von einiger Barte die Harten dieses Verses — 3. B. der Prosecteusmatisus: ket wird oft die — der zweite Paon: die Hulle fremd — der Molossus: bleib' euch stets — entwischen; durfte aber nicht der Dichter seine Joeen-Ruze durch einige metrische Nauheit erkaufen? — Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß es dem Dichter keisnen Vortheil schafft, daß man seine Strecks und Einverse nicht als Eine Zeile drucken lassen kann; und es ware zu wunschen, es gabe dem Werke keinen lächerlichen Anstrich, wenn man aus demselben armslange Papierwickel wie Flughaute flattern ließe, die herausgeschlagen dem Kinde etwa wie ein Segelwerk von Wickelbandern sässen; aber ich glaube nicht, daß es Gluck machte.

Darauf kaufte sich der Rotar im Laden drei unbedeutende Bistenkarten, weil er glaubte, er musse auf
ihnen an die beiden Tochter und die Frau des Hauses
seinen Namen abgeben; und gab sie ab. Als er eilig
seine Inserate in der nahen Beitungdruckerei ablieferte,
siel sein Auge erschreckend auf das neueste Wochenblatt,
worin noch mit nassen Buchstaben stand:

"Das Flotenkonzert muß ich noch immer verschieben, weil ein schnell machsendes Augenübel mir verbietet, Roten anzusehen.

J. van der harnisch."

Welch' einen schweren Rummer trug er aus der Druckerei in sein Stubchen guruck! Auf den ganzen Frühling seiner Zukunft war tiefer Schnee gefallen, so bald sein freudiger Bruder die freudigen Augen verloren, die er an seiner Seite dazauf merfen sollte. Er lief mußig im Zimmer auf und ab, und dachte nur an ihn.

Die Sonne stand schon gerade auf den Abendbergen und füllte das Zimmer mit Goldstaub; noch war der Geliebte unsichtbar, den er gestern von derselben Sonnenzeit erst wieder bekommen. Zuletzt sing er wie ein Kind zu weinen an, aus stürmischem Heimwehe nach ihm, zumal da er nicht einmal am Morgen hatte sagen können: guten Morgen und lebe wohl Bult!

Da ging die Thure auf und der festlich gekleidete Alotenift herein. D mein Bruder! rief Walt fcmerglich freudig. "Donner! leife, fluchte Bult leife, es geht bin= ter mir - nenne mich Gie !" - Flora fam nach. "Morgen Bormittag demnach, S. Notarius, fuhr Bult fort, muniche ich, daß fie den Diethkontraft ju Papier brachten. Tu parles françois, Monsieur?" - Miserablement, versette Balt, ou non. "Darum, Monsieur, fomme ich fo fpat, erwiederte Bult, weil ich erftlich meine eigne Wohnung fuchte und bezog und ameitens in einer und der andern fremden einsprach; benn wer in einer Stadt viele Bekanntichaften machen will, der thue es in den erften Tagen, mo er einpaffirt; da fucht man noch die feinige, um ihn nur überhaupt ju feben; fpater, wenn man ihn hundertmal gefeben, ift man ein alter Baring, ber ju lange in ber aufgeichlagenen Tonne anf dem Martte blos geftanden."

"Gut, sagte Walt, aber mein ganzer himmel siel mir aus dem Herzen heraus, da ich vorhin in dem Bochenblatte die Augenkrankheit las" — und zog leise die Thure des Schlafkammerchens zu, worin Flora bettete. "Die Sache bleibt wohl die — sing Bult an und stieß Kopfschuttelnd die Pforte wieder auf — "pudoris gratia sactum est atque formositatis \*), erwiederte

<sup>\*) &</sup>quot;Es gefchah ber Schamhaftigfeit und Wohlgeftalt zu Liebe."

Balt auf das Schutteln - bleibt wohl die, fag' ich, was Gie auch mogen hier eingewendet haben, die, daß das deutsche Runftpublikum fich in nichts inniger verbeifet als in Wunden oder in Metaftafen. Ich meine aber weiter nichts als foviel: daß das Publifum i. B. einen Maler fehr gut bejahlt und refommandirt, ber aber etwa mit dem linken Fuße pinfelte - ober einen Borniften , der aber mit der Rafe bliefe - Desgleichen einen Barfenirer, der mit beiden Bahnreiben griffe, mit auch einen Docten, der Berfe machte, aber im Schlaft - und so demnach auch in etwas einen Flautotraver= fiften , ber fonft gut pfiffe , aber doch den zweiten Borsug Dulons hatte, ftochblind ju fein. - 3ch fagte noch Metaftafen, namlich musikalische. Ich gab einmal einem Ragotiften , und einem Bratfchiften, Die jufammen reijeten, den Rath, ihr Glud dadurch ju machen, daß der Fagotift fich auf dem Bettel anheifchig machte, auf dem Ragot etwas Bratichen-Gleiches ju geben, und ber andere, auf der Bratfch' fo etwas, pom Fagot. Ihr machte nur fo, fagt' ich, daß ihr euch ein finfteres Binmer wie Die Mund Sarmonifer oder Lolli bedingt; da fpiele denn jeder fein Inftrument und geb', ce fur das fremde, fo wie jener ein Pferd, das er mit dem Schwange an die Rrippe gebunden , als eine befondere Merkmurdigkeit feben ließ, die den Kopf binten trage. - 3ch weiß aber nicht, ob fie es gethan." ...

Flora ging; und Bult fragte ibn, mas er mit ber

Epirfcbließerei und dem Latein gewollt.

Gottwalt umarinte ihn erft recht als Bruder, und fagte dann, er fei nun fo, daß er fich schame und quale, wenn er eine Schonheit wie Flora in die fnechtischen Berhaltniffe der Arbeit gesturzt und vergraben sehe ? eine niedrig handthierende Schonheit sei ihm eine weliche Madonna mitten auf einem niederlandischen Gemalde. — "Ober jener Correggio, den man in Schweben an die koniglichen Stallfenfter annagelte als StallGardine\*) — sagte Bult — aber erzähle das Testament!"

Walt thats und vergaß etwa ein Drittel: "feit die poetischen Aethermuhisluget, die du Mublenbaumeister angegeben, sich vor mir auf ihren Hoben regen, ist mir die Sestamentsache schon sehr unscheinbar geworden."

feste er dazu. -

"Das ist mir gar nicht recht, versetzte Bult. Ich habe den ganzen heutigen Nachmittag auf eine ennupante Weise lange schwere Dollonds und Restestors geshalten, um die H. Akzesste Erben von weitem zu sehen — so die meisten davon verdienen den Galgenstrang als Nabelschnur der zweiten Welt. Du bekommst warlich schwere Ausgaben durch sie." — Walt sah sehr ernste haft aus. — "Denn, suhr jener lustiger fort, erwägt man dein liebliches Rein und Adio, als Flora vorhin nach Besehlen fragte und ihr betvedere d. h. ihre bellevue von schönem Gesicht und dazu das enterbte Diebsund Siebengestirn, das dir vielleicht blos wegen der Klausel, die dich um ein Sechstel puncto Sexti zu strafen droht, eine Flora so nahe mag hergesett haben, die zu dessorien" — —

"Bruder — unterbrach ihn der zorns und schams rothe Jungling und hoffte, eine ironische Frage zu thun — ist das die Sprache eines Weltmanns wie du?" — "Auch wollt' ich effleurer sagen statt dessorer, sagte Bult. O, reiner starker Freund, die Poesse ist ja doch

<sup>\*)</sup> Binfelmann von ber Rachahmung ze.

ein Paar Schlitschube, womit man auf dem glatten reinen krystallenen Boden des Ideals leicht fliegt, abermiserabel forthumpelt auf gemeiner Gasse." Er brach
ab und fragte nach der Ursache, warum er ihn vorhin
so trauernd gefunden. Walt, jest zu verschämt, sein
Sehnen zu bekennen, sagte blod, wie es gestern so schon
gewesen und wie immer, so wie in andere Feste Krankbeiten\*) fallen, so in die heiligsten der Menschen Schmerzen, und wie ihm das Augenübel in der Zeitung wehe
gethan, das er noch nicht recht verstehe.

Bult entbeckt' ibm ben Dlan, daß er namlich vorhabe, fo gefund auch fein Huge fei, es jeden Darfetag ein Wochenblatt fur franter und gulept fur ftochlind auszurufen, und als ein blinder Dann ein Riotentongert ju geben , bas eben fo viele Buichauer als Buborer angiebe. "Ich febe, fagte Bult, du willft jest auf die Rangeltreppe binauf; aber predige nicht; die Denichen verdienen Betrug. - Gegen bich hingegen bin ich rein und offen, und beine Liebe gegen den Menfchen lieb' ich etwas mehr als den Menichen felber. - "D wie darf denn ein Menfch fo ftolg fein und fich fur den einzigen halten, dem allein die volle Babrieit gufliege?" fragte . Balt. - "Einen Menfchen, verjette Bult, muß jeder, der auf den Reft Dampf und Mebel loblaffet , befigen, einen Auserwahlten , vor dem er Panger und Bruft aufmacht und fagt : gud' hinein. Der Gludliche bift nun du; blos weil du - fo viel du auch, mert' ich, Belt haft , - boch im Gangen ein frommer , fefter Gefelle bift, ein reiner Dichter und dabei mein Bruder, ia Bwilling und - fo laff' es dabei! " -

<sup>\*)</sup> Beil bie meiften Sefte in grafe Better-Rrifen treffen.

Walt wußte sich in keine Stelle so leicht und gut ju seinen als in die fremde; er sah der schonen Gestalt des Geliebten diese Sommersproffen und Sishlattern des Reiselebens nach und glaubte, ein Schattenleben wie seines hatte Bulten diese vielfarbige moralische Resselssche gewiß erspart. Bis tief in die Nacht, brachten beide sie mit friedlichen Entwurfen und Granzrezessen ihres Doppelromans zu und das ganze historische erste Biertel ihrer romantischen Himmelsugel stieg so helt am Horizonte empor, daß Balt den andern Tag weiter nichts branchte, als Stuhl und Dinte und Papier und anzusangen. Froh sah er dem morgenden Sonntag entgegen; der Fletenist aber jenem Abend, wo er, wie er sagte, wie ein Finke geblendet pfeise.

# Nro. 16. Bergguhr.

#### Sonntag eines Dichters.

Walt setzte sich schon im Bette auf, als die Spizzen der Abendberge und der Thurme dunkelroth vor der frühen Juli-Sonne standen, und verrichtete sein Morgengebet, worin er Gott für seine Zukunft dankte. Die Welt war noch leise, an den Gebirgen verlief das Nachtmeer still, ferne Entzückungen oder Paradiesvögel flogen stumm auf den Sonntag zu. Walt hatte sich gefürchtet, seine namenlose Wonne laut zu machen, wenns nicht vor Gott gewesen ware. Er begann nun den Doppelroman. Es ist bekannt genug, daß unter allen Kapiteln keine feeliger geschrieben werden (auch oft gelesen) ale das erfte und bann das lette, gleichfam auch ein Sonntag und ein Sonnabend. Befonders erfrifct' es ibn , daß er nun einmal ohne allen juriftifchen Gemiffenbiß auf dem Parnas fpagieren geben durfte, und oben mit einer Dufe fpielen; indem er, hofft' er, geftern im juriftischen Rache bas Geinige gearbeitet, namlich das Teftament vernommen und erwogen. Da den Abend vorher war ausgemacht worden, daß der Beld des Doppelromans einen langen Band bindurch fich nach nichts fehnen follte, als blos nach einem Freunde, nicht nach einer Beldin : fo ließ er ibn es zwei Stunden, oder im Buche felber fo viele Jahre lang, mirflich thun; er felber aber fehnte fich auch mit und über Die Dag-Ben. Das Schmachten nach Freundschaft, Diefer Doppelflote des Lebens , bolt' er gang aus eigner Bruft; denn der geliebte Bruder konnte ihm fo wenig wie ber geliebte Bater, einen Freund erfparen.

Oft sprang er auf, beschauete den duftigen goldschellen Morgen, diffnete das Fenster und seguete die ganze frohe Welt, vom Mädchen am Springbrunnen an bis zur lustigen Schwalbe im blauen himmel. So rückt die Bergluft der eignen Dichtung alle Wesen näsher an das Herz des Dichters und ihm, erhoben über das Leben, nähern die Lebendigen sich mehr und das Größte in seiner Brust befreundet ihn mit dem Kleinsten in der fremden. Fremde Dichtungen hingegen ersteben den Leser allein, aber den Boden und die Nachsbarschaft nicht mit.

Allmatig ließ ihn der Sonntag mit seinem Schwalbengeschrei, Kirchengelaute, seinen Ladendiener-Rlopfwerken und Nach-Walkmuhlen an Sonntagröcken in allen Korridoren schwer mehr sigen; er febnte sich nach

einem und bem andern leibhaften Stral ber Moraenfonne, von welcher ihm in feinem Abendftubchen nichts ju Gefichte fam ale ber Tag. Rachdem lange ber Schreibtijd und die fonnenhelle Ratur ihre magneti= fchen Ctabe an ihn gehalten und er fich vergeblich zwei Iche gemunicht, um mit dem einen fpagieren ju geben, mabrend das andere mit der Reder faß : fo verfehrte er biefes in jenes und trug die Bruft voll himmelluft und ben Rouf voll Landschaften (Aurorens Goldwolfchen fvielten ibm auf der Gaffe noch um die Augen) über ben froben lauten Markt, und jog mit dem Biertel-Alugel Der fürstlichen Rriegmacht fort, welcher blies und trommelte, und ber Nifolaithurm warf dagu feine Blafemufit in die untere binein, die mit ihr im verbotenen Grade der Gefunde verivandt wurde. Draugen vor dem Thore horte er, daß das magifche wie von Fernen fommende Freudengefchrei in feinem Innern von einem schwarzen fliegenden Corps oder Chor Kurrent= fculer ausgesprochen wurde, das in der Borftadt fugirte und fchrie. Berrlich wiegte fich in bunter Rulle ber van ber Rabeliche Garten vor ihm, ben er einmal erben fonnte, wenn ere recht anfieng und recht ausmachte: er gieng aber verschamt nicht binein, weil Denfchen darin fagen, fondern erftieg bas nahe Rabeliche Waldden auf dem bugel.

Darinn faß er denn entzuckt auf Glanz und Thau und fah gen himmel und über die Erde. Allmählig fank er ins Wortraumen hinein — was so verschiesden vom engern Nach traumen ift, da die Wirklichkeit dieses einzaunt; indeß der Spielplat der Möglichkeit jenem frei liegt. Auf diesem heitern Spielplatze beschloß er das große Götterbild eines Freundes aufzurichten und

foldes gang fo ju meifeln - was er im Romane nicht gedurft - wie ere für fich brauchte. "Mein ewig theurer Breund, ben ich einmal gewiß bekomme - fagt' er gu fich - ift gortlich, ein fconer Jungling und dabei von Stande, enva ein Erbpring ober Graf; - und eben Dadurch fo gart-ausgebilder fur bas Barte. Im Geficht hat er viel Romifdes und Griedifches, eine flaffiche Rafe aus deutscher Erde gegraben; aber er ift boch bie mildeste Geele, nicht blos die feurigfte, Die ich je gefunden, weil er in der Gifen = Bruft gur Bebre, ein Bache - Berg gur Liebe tragt. Co treuen, unbeflectten, ftarfen Gemuthe, mit großen Relfen = Rraften, gleich einer Bergreihe, nur gerade gebend - ein mabres philosophisches Genie oder auch ein militatrisches oder ein diplomatifches - baber fett er mich und viele eben in ein mabres Cfaunen, daß ihn Gedichte und Eonfunft entzucken bis ju Thranen. Anfangs fcheute ich ordentlich den gerufteren Rrieggott; aber endlich einmal in einem Garten in ber Fruhling Dammerung ober weil er ein Gedicht über die Freundfichaft ber gurudgetretenen Beiten horte, über den griechitchen Phatant, der bis in den Tod fampfte und liebte, über das beutiche Schut - und Trugbundnif befreundeter Manner; ba greift ihm bas Berlangen nach ber Freundschaft wie ein Schmerz nach bem Bergen und er traumt fich feufzend eine Ceele, die fich febnet wie er. Wenn biefe Geele - bas Schickfal will, daß iche fei - endlich neben feinen ichonen Augen voll Thranen fteht, alles recht gut errath, ihm offen entgegenkommt, ihn ihre Liebe, ihre Bunfiche, ihren guten Willen, Die flare Quellen burchschauen laffet, gleichsam als wollte fie fragen, ift bir weniges genug: fo fonnt' es wol ein zweites gutes

Schickfal fügen, daß der Graf, gleich Gott alle Seelen liebend, auch wie ein Gott sich meine jum Sohne des Gerzens ermählte, der dem Gotte dann gleich werden kann — daß dann wir beide in der hellsten Lebensstunde einen Bund emiger, starker, unverfälschter Liebe beschwuren ".

Den Traum durchrif ein ichoner, tanger Jungling, der in rother Uniform auf einem Englander unten auf der Beerftrage vorüberflog, dem Stadtthore ju. aut gefleideter Bettler lief mit dem offnen Bute entgegen - bann ihm nach, bann voraus - ber Jungling fehrte das Rog um - ber Bettler fich - und jest hielt jener in den Safchen fuchend; den ftolgen Baffentang des iconen Roffes fo lange auf, daß Balt ziemlich leicht die Melancholie auf dem prangenden Geficht, wie Mondschein auf einem Frubling bemerken konnte, fo wie einen folden Stol; der Rafe und ber Mugen, als fonn' er die Giegeszeichen bes Lebens verichenken. Der Jungling warf dem Manne feine Uhr in den Sut, welche biefer lang an ber Rette trug, in= dem er mit dem Danke dem Galopve nachzukommen fuchte.

Seht war der Notarius nicht mehr im Stande, eine Minute aus der Stadt zu bleiben, wohin der Reiter geflogen war, der ihm fast als der Freund, namlich als der Gott vorkam, den er vorher im Traume mit den Abzeichen aller übrigen Götter (signis Pantheis) geputet hatte. Befreunden — sagt er zu sich, in seinem romantischen durch das Testament nach gestärkten Muthe, und auf sein liebe-quellendes Herz vertrauend — wollten wir und leicht, falls wir und erst hatten. "
— Er ware gern zu seinem Bruder gegangen, um so

wohl das durstende Berg an deffen Bruft zu fühlen, als ihn über den schonen Jungling auszufragen; aber Bult hatte ihn gebeten, der Spionen wegen und besonders vor dem Blinden-Konzert den Besuch viel lieber anzunehmen als abzustatten.

Mitten aus dem beiligen Opferfeuer rief ihn ber Sofagent Reupeter in feine duntle Schreibftube binein, Damit er barin vor dem Effen einige Bechfel protestirte Bie an einem Rafer, ber erft vom Fluge gefommen, hiengen an ihm die Flügel noch lang unter den Flügelbecken heraus; aber er protestirte boch mit wahrer Luft, es war fein erfter Rotariat = Aftus; und - was ihm noch mehr galt - feine erfte Dankhandlung gegen ben Richts wurde ihm langer und laftiger als das erfte Biertelfahr, worinn ein Menfch ihn beherbergte oder bediente oder befostigte, blos weit ihm der Mensch fo viele Dienfte und Muben vorschof, ohne von ihm noch das Geringfte ju gieben. Er proteftirte gut und fehr, mußte fich aber vom lachelnden Raufmann den Monattag ausbitten, und war überhaupt faum bei fich; benn immerhin fomme ein Menfch mit ber poetiichen Luftfugel, die er durch Adler in alle belle Metherraume hat reifen laffen; ploplich unten auf ber Erbe an, fo hangt er doch noch entzuckt unter bem Glob und fieht verbluft umber.

Das war der Sonntag = Bormittag. Der Rach = mittag schien sich anders anzufangen. Walt war von der hellen Wirthtafel — wo er mit seinem Puder und Ranking zwischen Atlas, Manchester, Lockzopfen, Degen, Battist, Ringen und Federbuschen wettgeeisert und gespeiset hatte — in seine Schattenstube im völligen Sonntagpuß zurückzegangen, ben er nicht ausziehen

tonnte, weil eben ber Put in nichts als in einigem Buder bestand, womit er fich fonntaglich befaete. Cab er fo weiß aus, fo fcmede' er freilich fo aut ale ber Rurft, mas fowol Conntage beißen als Dus. Cogar bem Beitler bleibt fteto ber himmel bes Pupmerfes offen; benn bas Glud weht ibm irgend einen Lappen au. womit er fein großtes Loch zuflicht; bann ichquet er neugeboren und aufgeblafen umber und bietet es ftill ichlechtem perofen Bettel = Bolf. Nur aber mar der frobe Borfat, den gangen Nachmittag feinem Ropfe und feinem Romane dichiend ju leben, jest über feine Rrafte, blob megen bes Conntag = Schmu fe; ein gepuderter Ropf arbeitet ichwer. Co mußte jum Beifpiel gegenmartiger Berfager - ftecte man ion in Diefer Minute jur Probe in Ronigmantel, in Rronungftrumpfe, in Sporenfticfel, unter Churbute - auf folde Beife vergiert, die Reder weglegen und verftopft aufsteien, ohne ben Nachmittag ju Ende gemalt ju haben; benn es geht gar nicht im berrlichsten Angua; - ausgenommen allein bei dem verftorbenen Buffon, von welchem Dadame Recter berichtet, daß er juerft fich mie gur Galla und barauf erft feine Bemerkungen eingefleidet, um welche er als ein geputter und putender Kammerdiener herum gieng, indem er ihnen Bormittags die Rennworter anjog, und Rachmittage die Beimorter.

Den Notar storte außer dem Puder noch das Berg. Die Nachmittag=Conne glitt jest herein und ihre Blicke sogen und zogen hinaus in die helle Welt, ind Freie; er bekam dus Conntag = Heimweh, was fast armen Teufeln mehr bekannt und beschwerlich ist, als reichen. Wie oft trug er in Leipzig an schonen Conntagen die Besper-Wehmuth durch die entwolkerten

Alleen um bie Ctabt! Rur erft Abende, wenn bie Conne und Die Luft-Gafte beimgiengen, murd' ibm wieder beifer. Ich babe geplagte Rammerjungfern gefannt, welche im Ctande maren, modentlich fiebent= halbe Tage ju laden und ju fpringen, nur aber Conntage nach dem Gffen unmöglich; das Berg und das Leben murd' ihnen Rachmittage ju fchwer, fie ftrichen fo lange in ihrer unbefannten fleinen Bergangenheit berum, bis fie barinn auf irgend ein buntles Dlaschen ftieffen, etwan auf ein altes niedriges Grab, worauf fie fich fetten, um fich auszuweinen, bis die Berrichaft mieder fam. Grofin, Baroneffe, Furftin, Mullattin, Bollanberin ober Freiin, Die bu nach weiblicher Weige immer noch herrifcher gegen die Cflavin bijt als gegen ben Sflaven - fei das boch Conntags nach dem Gffen nicht! Die Leute in beinem Dienfte find arme Landteufel, fur welche ber Conntag, ber in großen Ctabten. in der großen Welt und auf großen Reifen gar nicht au haben ift, fonft ein Rubetag war, ale fie noch alucklicher maren, namlich noch Rinder. Gerne werden fie, ohne etwas zu munichen, leer und trocken bei deinen Boffeiten , Bochgeit = und Leichenfesten fteben , und Die Teller und die Rleider halten; aber an dem Conntage dem Bolf = und Dienschenfest, auf das alle Wochen-Boffnungen gielen, glauben die Urmen, daß ihnen irgend eine Freude der Erde gebubre, da ihnen jumal die Rinderzeit einfallen muß , mo fie an diefem Bundesfeste ber Luft wirklich etwas batten, feine Schulftunde - fcone Rleider - fpaghafte Eltern - Spielfinder -Abendbraten - grunende Biefen und einen Spagiergang, mo gefellige Freiheit dem frifchen Bergen Die fris iche Welt ausschmudte. Liebe Frein! wenn bann am

Sonntage, wo gedachte Person weniger in der Arbeit, der Lethe des Lebens, watet, das jesige dumpfe Leben sie erstickend umfangt, und ihr über die Unfruchtbarkeit der tauben Gegenwart die helle Kinderzeit, die ja allen Menschen einerlei Eden verheißet, mit süßen Klängen wie neu h rüber kommt: dann strafe die armen Thränen nicht, sondern entlasse die Schnsüchtige etwa bis Sonnenuntergang aus deinem Schlosse!

Mls der Rotar fich noch febnte, fturmte luftig Bult berein, den Mittagwein im Ropf, ein fcmarges Geidenband um Gin Huge, mit offenem Sals und lofem Baar und fragte, warum er noch ju Saufe fite, und wie viel er Bormittags gefchrieben? Balt gab es ihm. Alls ere durch hatte, fagte er : "Du bift ja des Teu= fels, Gotterden, und ein Engel im Schreiben. Go fahre fort! - Ich habe auch , (fuhr er mit kalterer Stimme fort und jog bas Manuffript aus ber Tafche) diefen Morgen in unfern Soppelpoppel oder bas Berg gearbeitet, und darin ausgeschweift, fo viel als nothig fur ein erftes Rapitel. Ich will bir ben Schwangftern (fo nenn' ich jede Digreffion ) halb vorfagen wenn du mid nur, o Gott, mehr ju goutieren mußteft! nicht vorlefen, benn eben barum! 3ch fabre im Schwanzstern besonders wild auf die jungen Schreiber los, die von dir abweichen und in ihren Romanen die arme Freundschaft nur als Thur = und Degengriff ber Liebe vornen an diefe fo unnut anbringen, wie ben Ralender und das genealogische Berzeichniß ber regierenden Baupter vornen an die Blumenlefen. Der Gpitbube, der Rrankling von Schwachling von Selben will namfich auf ben erften Daar Bogen fich ftellen, als feufa' er siemlich nach einem Freunde als Plaffe auf fein Ber;

nach einer Unendlichkeit - fchreibt fogar bas Gehnen nach einem Freund, wenns Bert in Briefen ift, an eiten , ben er fcon bat jum Epiftolieren - ja er verrath noch Schmachtungen nach ber zweiten Belt und Runft; - faum aber erfieht und ermifcht bie Beftie br Madchen (ber Opernqueter fieht immer nach bem Freunde bin) fo hat fie fatt und bas Ihrige; wiewof der Freund noch elendiglich mehrere Bogen nebenher nitstapeln muß bis zu dem Bogen Ir, auf welchem bem geliebten Freunde megen einer Treulofigkeit des Madchens frei gefagt wird, es gebe auf der Erde fein Berg, feine Tugend und gar nichts. Bier fpei' ich, Bruder, auf das ichreibende Publifum Feuer ; Gpigbube, fo rede ich im Schwangftern an, Walt, Gpisbube, fei wenigstens ehrlich und thue bann, mas bu villst; da doch dein Unterschied zwischen einem Freund ind einem Liebhaber nur ber zwifden einem Sau- und inem Sund=Igel ift." -

Hier sah Bult lange bas Papier, dann Walten in. "Der ist aber?" fragte dieser. — "So fragte auch nein Schwanzstern, sagte jener. Reiner nämlich. — Denn es gibt eben keine Schwein=Igel nach Bechstein\*), bendern, was man dafür nahm, waren Beibch en oder Jungen. Mit den Schwein=Dächsen ists eben so. Was hilfts, ihr romantischen Autoren, (las Bult weiser und sah immer vom Papier weg, um das Komische nehr zu sagen als, weil ers wenig konnte, vorzulesen) as ihr eure unterirdische Blattseite gegen den Himmel sufstülpet? Sie dreht sich wieder um; wie an Glassafeln, wird nur euere, der Erde zugekehrte Seite beshauet; wie an elektrischen Rahen, müßet ihr vorher



<sup>\* )</sup> Deffen Naturgefchichte Teutschlands I. Bb. 2te Auflage.

<sup>. 26.</sup> Band. 10

aus eurem Burgel einen Funten loden, bevor ihr einen aus dem Ropfe wieder befommt und vice versa. Seid bes Teufels lebendig; aber nur offen; liebt ent= feglich, benn bas fann jedes Thier und jedes Dladden, Das fich beshalb fur eine Eble, eine Dichterin und einen Belt = Solitaire anfieht - aber befreundet euch nicht, mas ja an liebendem Bieh fo felten ift wie bei euch. Denn ihr habt nie aus Johann Mullers Briefen oder aus dem alten Teftament oder aus den Alten aelernt, mas heilige Freundschaft ift und ihr hoher Unterfchied von Liebe, und daß ce das Erachten - nicht eines Salbgeiftes nach einer ehelichen oder fonftigen Balfte fondern - eines Gangen nach einem Gangen, eines Bruders nach einem Bruder , eines Gottes nach einem Universum ift, mehr um ju ichaffen und bann gu lieben, als um ju lieben und bann gu fchaffen.... Und fo geht benn ber Schwanzstern weiter " beschloß Bult, ber fich nicht erwehren fonnte, ein wenig die Band bes Bruders ju bruden, beffen voriges Freundichaft - Rapitel ordentlich wie helles, warmes, angebornes Blut in fein Berg gelaufen mar.

Walt schien davon entzückt zu sein, fragte aber, ob nicht auch oft die Freundschaft nach der Liebe und Ehe komme oft sogar für dieselbe Person — ob nicht der treueste Liebhaber eben darum der treueste Freund sei — ob nicht die Liebe mehr romantische Poesie habe als die Freundschaft — ob jene am Ende nicht in die gegen Kinder übergehe — ob er nicht fast hart mit seinen Bildern sei; — und noch mehr wollte Gottwalt lindern und schlichten. Aber Dult suhr auf sowol aus voriger Rührung als aus Erwartung eines viel weniger bedingten Lobes, hielt sich die Ohren vor Nechtsertiguns

gen der Menschen zu und klagte: er sehe nun gar zu gut voraus, wie ihm kunftig Walt eine Erbosung nach der andern versalzen werde durch sein Ueberzuckern; beistügend, in ihrem "Hoppelpoppel oder das Herz "geswännen ja eben die süßen Darstellungen am meisten durch die schärfsten, und gerade hinter dem scharfen Fingernagel liege das weichste empfindsamste Fleisch; "aber, suhr er fort, von etwas angenehmeren, von den 7 ErbsDieben, wobei ich mir wieder deinetwegen Mühe gegeben! Ich muß etwas bei dir sigen. "

"Noch etwas angenehmes vorher" versetze Walt und schilderte ihm den rothen gotterschönen Jungling, und daß solcher wie ein Donnergott auf einem Sturm-vogel, zwischen Aurora und Iris gezogen, und unter dem blauen Himmel wie durch eine Chrenpforte geritten ware. "Ach nur seine Hand, endigte er, wenn ich sie je anrühren könnte, dacht' ich heute zumal nach dem Freundschaftsapitel. D kennst du ihn?"

"Kenn' ihn so nicht, deinen Donner und Wetter — Gott (fagte Bult fühl und nahm Stock und Hut). Verschimmte nur nicht in deinem Storchnest — lauf hinaus ins Rosenthal wie ich, wo du alle Had-lauer beau monde's - Rudel mit Einem Sau = Garn überziehen und fangen kannst, und ihn mit. Vielleicht jag' ich darunter den gedachten Donnergott auf — möglich ists der Graf Klothar — Nein Freund, ich gehe absichtlich ohne dich; auch thu' überhaupt nicht draußen, als ob du mich sonderlich kenntest, falls ich etwa zu nahe vor dir vorüber gehen sollte vor Augen-Schwäche; denn nach gerade muß ich mich blind machen, ich meine die Leute. Adio!"

## Nro. 17. Rosenholz.

## Rofenthal.

In brei Minuten stand ber Notar, bem Bults Berftimmung entgangen mar, freudig auf bem grunen Bege nach dem Saslauer Rosenthale, das fich vom iconen Leipziger befonders Dadurch unterscheidet, Daß es fo wohl Rosen hat als auch ein Thal und daher mehr ber Fantaisie bei Bapreuth abnlich ift, die blos die Buderbader = Arabeffen und Phantafie=Blumen und Prunk = Pfahle vor ihm voraus hat. Stadt jog er eigentlich faum, benn er fand die balbe unterwegs; und alle feine Geelen = Winkel wurden voll Sonnenlicht bei bem Gedanfen, fo mit ju geben unter Leuten, die mitgeben, mitfahren, mitreiten. und links ftanden die Biefen, die mallenden Felder und ber Commer. Aus ber Stadt lief bas Nachmittag= Gelaute ber Rirche in bie grune marme Welt beraus, und er bachte fich binein, wie jest die Rirchenganger fich heraus denken und ihn und das freie luftige Leben gottlich finden wurden in den fchmalen, falten, fteiner= nen Rirchen auf langen leeren Banten einzeln fchreiend, mit iconen breiten Connenftreifen auf den Schenkeln und mit der Soffnung, nach der Rirche nachzumarschi= ren fo fchnell als moglich.

Die Bugharing - Beerde von Menschen legte sich in die Bucht des Rosenthals an. Die Laubbaume thaten sich auf und zeigten ihm die glanzende offne Tafel des July Sonntags, die aus einbeinigen Tafelchen unter

Baumen bestand — "köstlich, sagte der Notar zu sich, ist doch warlich das allgemeine Sesselholen, Zeltaufschlagen, Rennen grüner Lauferschürzen, Weglegen der Schauls und Stocke, Ausziehen der Korke, und Wahlen eines Tischens, die stolzen Federhüte zwischen durch, die Kinder im Grase, die Musikanten hinten, die gewiß gleich anfangen, die warmblühenden Madchen Stirnen, die durchschimmernden Gartenrosen unter den weißen Schleiern, die Arbeitbeutel, die Goldanker und Kreuze und andere Gehenke auf ihren Halfen, und die Pracht und die Hoffnung und daß noch immer mehr Leute nachströmen — D ihr lieben Menschen, macht euch nur recht viel Lust, wunsch' ich! "

Er felber feste sich an ein einsames Tischen, um tein geselliges zu storen. Bom Buckerguß seines stillen Bergnügtseins fest überlegt saß er daran, sich erfreuend, daß jest fast in ganz Europa Sonn = und Lustag sei, und nichts begehrend als neue Ropfe, weil er jeden zwischen die Augen nahm, um auszufühlen, ob er dem rothen Jüngling angehore, wornach seiner Seele alle ihre Blutenblätter standen.

Ein Geiftlicher spazierte vorüber, vor dem er sitend ben hut abnahm, weil er glaubte, daß Priester, gewohnt durch ihre Rockfarbe jeden hut zu bewegen auf dem Lande, jedesmal Schmerzen in der Stadt empfinden mußten, wenn ein ganz fester vorbei gienge. Der Geistliche sah ihn scharf an, fand aber, daß er ihn nicht kenne. Zeht trabten zwei Reiter heran, von welchen der eine wenig zu leben hatte, der andere aber nichts, Bult und Blitte.

Der Elfaffer tangte reichgekleidet und luftig - obe gleich feine te deum laudamus in laus deo bestanden -

nach feinem eignen Gefang vom Steigbugel unter feine Bekanntichaften , b. h. fammtliche Unwefende binein; geliebt von jedem, dem er nichts fouldig mar. Er überftand luftig eine turge Aufmerksamkeit auf fich als ben Menschen, der die Rabelsche Erbporgion eingebußet, melthe er fcon als Fauftpfand fo oft wie den Reliquienfopf eines Beiligen vervielfacht unter feine Glaubiger vertheilt hatte, weil das marfeillische Schiff, worauf er eine große eben fo oft verpfandete Dividende batte, jedem ju lange ausblieb. Walt wunderte und freute fich, daß der fingende Tanger, ber alle Weiber grufte, der fuhn ihre Facher und Sonnenschirme und Armband = Dedaillons handhabte und fühner die Bang-Medaillen und Bang-Uhren von jeder weißen Bruft mit ben Fingern and Auge erhob, fich gerade vor den Tifch der drei haßlichften poftierte, benen er Baffer und Aufwarter holte, fogar ichone Gespielinnen. Es maren bie 3 Neupeteris fchen Damen, bei welchen Gottwalt geftern drei Bifitenkarten abgegeben. Der Elfaffer machte in furgem umberlaufend bas gange Rosenthal mit dem bort figenben Ranking bekannt, ber ben alten Rabel beerbte; aber Walt, ju aufmerkfam auf andere und ju wenig fich voraussehend, entging burch fein menschenfreundliches Traumen dem Migvergnugen , das allgemeine Schielen ju feben. - Bulett trat Flitte gar ju ihm, und verrieth durch einen Gruß ihn der Raufmannschaft. Unter allen 7 Erben ichien der luftige Bettler gerade am menigften erbittert auf Walten ju fein; auch biefer gewann ihn berglich lieb , da er querft ben Spielteller ber Dufifanten nahm, belegte und herum trug, und gern batt' er ihm ein großes Stud ber Erbporgion oder bes Eestamente jum Lohne mit barauf geworfen.

Der Rotar war befonders auf die feinste Lebenbart feines Bruders neugierig. Diefe beftand aber barin, baff er fich um nichts bekummerte, fondern auswarts that, als fib' er warm ju Saufe, und es gebe feine Fremden auf der Belt. Gollt' es nicht einige Berachtung oder Barte anzeigen, bachte Walt, burchaus feine frembe erfte Stunde anzuerkennen , fondern nur eine vertraute zweite , zehnte 2c. ? - Dabei machte Bult bas ruhigfte Geficht von der Welt vor je dem schonften, trat febr nabe an Diefes, flagte, fein Auge fomme taglich mehr herunter und bliefte (als Schein-Myops) unbeschreiblich falt an, und weg, als fige die Physiognomie verblafen ju einem geftaltlofen Rebel an einer Bergfpipe hangend vor ihm da. Gehr fiel bem Notarius - welcher glaubte, auch gefehen ju haben in Leipzig in Rudolphs Garten, was feinfte Sitten und Menfchen find, und mit welden forcierten Marfchen junge mannliche Raufmannfchaft weibliche bedient und bezaubert, gleichsam willige Rartesianische Taucherlein, die der Damenfinger auf und nieder fpringen laffet - fehr fiel ihm Bulte mannliche Rube auf, bis er gulett gar feine Definizion bes Un= ftande anderte und fich folgende fur ben "Soppelpoppel" aus dem meltgewandten Bruder abjog: "Ror= perlicher Anftand ift kleinfte Bewegung; namlich ein halber Schritt oder fcmacher Ausbug ftatt eines Gemfenfprunges - ein maßiger Bogen bes Ellenbogens ftatt einer ausgererten fpiben Fechter = Tangente, bas ift die Manier, woran ich ben Weltmann erprobe." -

Bulett wurde ber Notar auch keet, und voll Welt und Lebenbart und ftand auf mit dem Borfat, wacker bin und her zu spazieren. Er konnte so zuweilen ein Worte seines Bruders von der Seite wegschnappen; und

besonders irgendwo ben rothen Liebling des Morgens auffischen. Die Dufit, welche die Dienste bes Bogelgefange that eben durch Unbedeutfamkeit, fcmemmte ibn über manche Klippe hinüber. Aber welche Alora von Bonoragioren! Er genoß jest bas ftille Glud, bas er oft gewünscht, ben but abzuziehen vor mehr als einem Befannten, vor Reupeter et Compagnie, die ihm faum bankten; und er konnte sich nicht enthalten, manche frohe Bergleichungen feiner jegigen lachenden Lage im Saglauer Rofenthal mit feiner fonftigen anonymen im Leipziger anzustellen, mo ihn außer den wenigen, die er nicht richtig bezahlen konnte, fast feine Rage fannte. Bie oft war er in jener unbekannten Beit versucht, of= fentlich auf Ginem Beine gu tangen , ober auch mit amei ginnernen Raffeekannen in der Sand, ober geradegu eine Rlammen=Rede über Simmel und Erde ju halten, um nur Geelen = Befannte fich ans Berg ju bolen! -Go fehr fest der Menfch - ber alter faum bedeuten= ben Menschen und Buchern zuläuft - junger ichon blos neuen Leuten und Werken feurig nach.

Mit Freuden bemerkt' er im Gehen, wie Bult in seine Ruhe und Burde so viel insinuante Verbindlichkeit, und in sein Gespräch so viele selber an Ort und Stelle geerndete Kenntnisse von Europens Bilderkabinetten, Kunstlern, berühmten Leuten und öffentlichen Platzen zu legen wußte, daß er wirklich bezauberte; worin ihn freilich seine Verbindung mit seinen schwarzen Augen (darin bestand besonders seine schwarze Kunst bei Weibern) und wieder die Kälte, welche imponiert (Wasser gefriert sich immer erhoben) sichtbar unterstütze. Eine alte Hofdame bes regierenden Hauschens von Hasslau wollte schwer von ihm weg; und bedeutende Herren

befragten ibn. - Aber er hatte ben Rehler, nichts fo febr zu lieben - bas Bezaubern ausgenommen - als Entjaubern barauf, und besonders die Gucht, Beiber. wie ein eleftrifirter Rorper leichte Gachen, anzugieben, um fie abzuftoffen. Balt mußte über Bulte Ginfalle über Beiber bei Beibern felber erftaunen ; benn er fonnte im Borübergeben recht gut vernehmen, daß Bult fagte : fie fehrten ftete im Leben und fonft, wie an ihren Fachern , gerade die reichfte bemalte Flache andern ju und behielten die leere - und mehr bergleichen, als 3. B.: fie machten, wie man die Coeurs auf Rarten au Gefichtern mit malerifcher Spielerei umgewandelt, mieber leicht aus ihrem und einem fremden Geficht ein Coeur - oder auch: die rechte poetifche, aber fpigbubifche Art ber Danner, fie ju intereffiren, fei, ihnen immer die geiftige Bergangenheit, ihre Lieblingin, portonen su laffen, als g. B. welche Traume vergangen, und wie fich fouft das Berg gefehnt u. f. m., das fei die fleine Sourdine, die man in die Beite bes Balbhorns ftede. beffen nabes Blafen bann wie fernes Echo flinge.

"Sie pfeisen auf der Flote?" sagte die Hofagentin Reupeter. Er zog die Ansahe und Mittelstücke aus der Tasche und wies alles vor. Ihre beiden häßlichen Tochter, und fremde schone baten um einige Stücke und Griffe. Er steckte aber die Ansahe kalt ein und verwies bittend auf sein Konzert. "Sie geben wol Stunden?" fragte die Agentin. "Nur schriftliche" verseht' er, da ich bald da bald dort bin. Denn längst ließ ich in den Reichs-Anzeiger folgendes setzen:

"Endes Unterschriebener kundigt an, daß er in portofreien Briefen — die ausgenommen die er selber schreibt — allen, die sich barin an ihn wenden, Unterricht auf der herrlichen Flüte traversière (sie hier zu loben, ift wol unnothig) zu geben verspricht. Wie die Finger zu seigen, die Löcher zu greifen, die Noten zu lesen, die Tone zu halten, will er brieflich posttäglich mittheilen. Fehler, die man ihm schreibt, wird er im nächsten Briefe verbessern."

"Unten stand mein Name. Gleicher Weise kegle ich auch in Briefen mit einem sehr eingezognen Bischoff (ich wolle', ich könnt' ihn nennen); wir schreiben uns, redlicher vielleicht als Forstbeamte, wie viel Holz jeder gemacht; der andere stellt und legt seine Regel genau nach

bem Briefe und ichiebt bann feiner Geits."

Die Hablauer mußten lachen, ob sie gleich ihm glaubten; aber die Agentin strich sich mit innerer Hand so roth als einen Postwagen, dessen Stoße Hr. Peter Neupeter am besten kannte, an und fragte die Tochter nach Thee. Das Kirwanenthee-Kastchen war vergessen. Flitte war froh, sagte, er sise auf nach dem Kastchen, hosse es in funf Minuten aus der Stadt herzureiten und sollte sein Gaul fallen — d. h. der geborgte, denn sein Zutritt in allen Hausern war auch einer in allen Ställen — und er denke sogar noch dem H. van der Harnisch eine bewährte Staarbrille mitzubringen. Bult behandelte, glaubte Walt, das Anerbieten und das Mannchen etwas zu stolz.

Wirklich kam Flitte nach 7 Minuten zurückgesprengt, ohne Staarbrille — denn er hatte sie nur versprochen — aber mit dem Neupeterischen Thee-Kastchen von Maha=gony, dessen Dekel einen Spiegel mit der Thee-Dou-

blette aufschlug.

Ploglich fuhr Bult, als aus dem sogenannten Peetengange des Rosenthals, eine reiche rothe Uniform mit

Digmood by Goog

rundem Hut heraustrat, auf den spazierenden Notarius los — that kurzsichtig, als glaub' er ihn zu kennen — fragte ihn unter vielen Komplimenten leise, ob jener rothe Bediente des Grafen von Klothar der bewußte sei — entschuldigte sich nach dem Kopfschütteln des bestürzten Notars laut mit seinem Kurzblicke der jest Beskannte und Unbekannte durch einander werfe und seste hinzu: "verzeihen Sie einem Halblinden, ich hielt Sie für den Herrn Waldherrn Pamsen aus Hamburg, meisnen Intimen — und ließ ihn in Bewußtseyn einer Berslegenheit, deren Quelle der redliche Notar nicht in seiner. Wahrhaftigkeit suchte, sondern in seinem Mangel an Reisen, die immer das Hölzerne aus den Menschen nehmen, wie die Versehungen das Holzige aus den Kohlrüben.

Jest trat nach dem dienerischen Abendrothe der Aurora', hinter welcher ber Notar feine Lebenssonne finden wollte, wirklich ber Reiter bes Morgens im blauen Ueberrock, aber mit Federbusch und Ordenstern aus bem dichten Laubholze beraus fammt Gefprachen mit einem fremden Berrn. Der Rlotenspieler brauchte blos auf einen brennenden Blick des Rotars feinen falten gu werfen, um fest zu miffen, daß ber Morgen-Mann bem Reuer-Bergen des Bruders wieder erfcbiene, ben er nur aus Fronie mit der Bermechelung Des rothen Bedienten mit dem blauen Berrn geneckt. Balt ging ihm ent= aegen; in der Rabe erfchien biefem der Mufengott feiner Gefühle noch langer, blubender, ebler. Unwillfurlich nahm er den hut ab; der vornehme Jungling danfte ftumm fragend und feste fich ans erfte befte Tifchen, ohne durch den Sprungfertigen Rothrock etwas ju forbern. Der Notar ging auf und ab, um, wie er hoffte,

District by Goog

vielleicht unter das Fullhorn der Reden zu kommen, das der schöne Jüngling über den Begleiter goß. Wenn auch . . . . (fing der Jüngling an, und der Wind wehte das Hauptwort Bücher weg,) nicht gut oder schlecht machen, besser oder schlechter machen sie doch." Wie rührend und nur aus dem Innersten in das Innerste dringend, klang ihm diese Stimme, welche des schonen wehmuthigen Flors um das Angesicht würdig war! — Darauf versehte der andere Herr: die Dichtstunst sihre Inhaber zu keinem bestimmten menschlichen Charakter; wie Kunstpferde machen sie Küssen und Todtstellen und Complimentiren und andere fremde Künste nach; sind aber nicht die dauerhaftesten Pferde zum Marsch." — Das Gespräch war offenbar im Poeetengange aufgewachsen.

"Ich bin gar nicht in Abrede - verfette ber blaue Bungling rubig ohne alle Geftus und Gottmalt gieng immer ichneller und ofter vorüber, um ihn ju beren fondern vielmehr in der Meinung, daß jede, auch will-Führliche Wiffenschaft, bergleichen Theologie, Jurisprubent. Bappenfunde und andere find, eine gang neue aber feste Seite an den Menschen oder ber Menschheit nicht nur zeige, auch wirklich hervor bringe. Aber befto beffer! Der Staat macht ben Menfchen nur einfeitig und folglich einformig. Der Dichter follte alfo, wenn er konnte, alle Biffenschaften b. h. alle Ginseitigkeiten in fich fenden; alle find bann Bielfeitigfeit; benn er allein ift ja ber einzige im Staat, ber die Ginfeitigkeis ten unter Ginen Gefichtpunft ju faffen Ruf und Rrafte hat, und fie hoher verknupfen und durch lofes Schweben alles überblicken fann."

"Gang evident, fagte ber Fremde, ift mir bas

nicht." - "Ich will ein Beifpiel geben, verfette ber Graf Rlothar. Im gangen mineralogifchen, atomifti= fchen oder todten Reiche ber Kruftallifazion herrichet nur Die gerade Linie, ber fcharfe Wintel, bas Ed; bingegen im dynamischen Reiche von den Pflanzen bis ju ben Menfchen regiert ber Birfel, Die Rugel, Die Balge, die Schonheitwelle! Der Staat, Sir, und die positive Biffenfchaft wollen nur, daß fein Arfenit, feine Galze, fein Demant, fein Uranmetall in platten Safeln, Prismen, langrautigen Parallelepipedis u. f. w. anschießen, um leichter eingemauert zu werben. Singegen die orga= nifirende Kraft, eben barum bie ifolirende, will bas nicht, bas gange Befen will fein Stud fein; es lebt von fich und von ber gangen Welt. Go ift die Runft; fie fucht die beweglichste und vollfte Form und ift, wie fonft Gott, nur wie ein Birkel ober ein Mugapfel abaubilden. "

Aber der Notar zwang ihn aufzuhören. — Er hatte sich darüber Strupel gemacht, daß er so im Auf = und Abschleichen die obwol lauten Meinungen des edeln Tünglings heimlich weghorche; daher lehnt' er sich aus Gewissen an einen Baum, und sah unter dem Hören dem Blaurock deutlich ind Gesicht, um ihm anzuzeigen, daß er aufpasse. Aber den Jüngling verdroß es und er verließ den Tisch.

Herzlich wunschte der nachgehende Notar den Flotenisten herbei, um durch ihn mehr hinter den Donnergott zu kommen. Zum Glücke theilte und durchschnitt der Graf einen bunten Menschen-Klumpen, der sich um ein Kunstwerk ansehte. Es war ein Knabenhohes und langes Rauffartheischiff, womit ein armer Kerl auf der Achse zu Lande gieng, um mit diesem Weberschiffchen

26. Band.

die Faden seines hungrigen Lebens zu durchschießen und zusammen zu halten. Alls der Notar sah, daß der Jungting sich and Fahrzeug und Nothruder des Mensichen stellte, drang er ihm nach, um dicht neben ihm zu halten. Der Schiffpatron sang sein altes Lied von den Schifftheilen, den Masten, Stengen, Reen, Segeln "und Touw-Werk" ab. "Daß muß ihm Hund-langweilig werden, es täglich wiederholen" sagte der Herr zum Grafen.

"Es folgen sich, versehte dieser mit einigem Lehr= tone, in jeder Sache, die man täglich treibt, drei Per= rioden, in der ersten ist sie neu, in der nachsten alt und langweilig, in der dritten keines von beiden, son=

bern gewohnt."

Bier fam Bult. Der Rotar gab ihm burch Binfe die entbehrliche Rachricht des Funds. Aber, Patron fagte ber Graf jum Schiffsherrn, Die Braffen ber Roct-Ree muffen ja mitten von dem großen Stag an nach ben Schinfel Blocken laufen, dann fieben oder feche Fuß tiefer nach bem großen Stag durch die Blocke und fo weiter nach dem Berdeck. Und wo habt Ihr denn den Bor = Teckel, die Schoten des Bor = Mare = Gegele, Die Gy=Touwen des Bezaan=Gegels und das Fall von bem Genn?" - Bier ließ ber Graf verachtend ben Schiffer, der feinen Mangel durch Bewunderung fremder Kenntniß verfleistern wollte, in einer zweiten aufrichtigern über eine Gelb : Fracht fteben, bergleichen ihm fein Proviantschiff und Brodwagen noch nie aus den beiden Indien des Abel = und des Burgerstandes jugefahren.

Walt auch in einem füßen Erstaunen über die nautischen Ginfichten bei so viel philosophischen — ließ den

blauen stolzen Jüngling schwer burchpassiren und sich von ihm statt an die Brust doch recht an die Seite so lange drücken, daß der Blaurock ziemlich ernsthaft ihn ansah. Bult war verschwunden. Der Jüngling slog bald mit seinem Bedienten auf schönen Pferden davon. Aber der Notarius blieb als ein Seliger in diesem Josaphat-Thal zurück, ein geheimer stiller Bacchant des Herzens. "Das ist ja gerade der Mensch, sagt' er heftig, den du feurig wolltest, so jung, so blübend, so edel, so stolz — höchst wahrscheinlich ein Engländer, weil er Philosophie und Schiffbau und Poesse wie drei Kronen trägt. Lieber Jüngling, wie kannst du nicht gesiebt werden, wenn du es verstattest!"

Jest verschuttete die Abendsonne unter ihre Rosen Das Thal. Die Mufikanten fcmiegen, von bem Gvielteller das Gilber fpeifend, der umgelaufen mar. Menichen kogen nach Saufe. Der Notarius gieng noch eilia um virr leere Tifche, woran holde Dladchen gefeffen, blos um die Freude einer folden Tifchnachbarfchaft mitzunehmen. Er murbe nun im langfamen Strome ein Tropfen, aber ein rosenrother heller, ber ein Albendroth und eine Conne auffaßte und trug. "Bald. fagt' er fich, als er die drei Stadtthurme fah, an welchen bas Abendgold herunter fcmold, erfahr' ich von meinem Bult, wer er ift und wo - und bann wird mir ihn Gott wol ichenken." Bie liebt er alle Junglinge auf dem Bege, blos des blauen wegen! "Barum liebt man, fagt' er ju fich, nur Rinder, nicht Bunglinge, gleichsam als waren diefe nicht eben fo unfculdig?" - Ungemein gefiel ihm der Conntag, mor= in jeder fich fcon durch den Angug poetifch fublte. Die erhiften Berren trugen Bute in Banden und fprachen

laut. Die Sunbe liefen luftig und ohne fcharfe Befeble. Ein Postzug Rinder hatte sich vor eine volle Rinderfutiche gespannt und Pferde und Paffagiere waren febr Ein Soldat mit dem Gewehr auf ber gut angezogen. Achsel führte fein Gohnchen nach Saufe. Einer führte feinen hund an feinem rothfeidenen Salstuch. Menfchen giengen Sand in Sand und Walt begriff nicht, wie manche Fußganger folche Finger-Paare und Liebes= Retten trennen fonnte, um nur gerade ju geben; benn er gieng gern herum. Gehr erfreut' es ihn, baß fogar gemeine Magde etwas vom Sahrhundert hatten und ihre Schurzen fo weit und griechifch in die Bohe banben, daß ein geringer Unterschied zwifden ihnen und den vornehmften Berrichaften verblieb. Nahe um die Stadt unter bem erften Thore rafete bie Schuljugend, ja ein gedachtes Madchen gab der herrifchen Schildwache einen Blumenftraus fed neben bas Gewehr - und fo fdien bem Notar die gange Welt fo tief in die Abendrothe geworfen, daß die Rosenwolfen herrlich wie Blumen und Wogen in die Welt hineinschlugen.

道

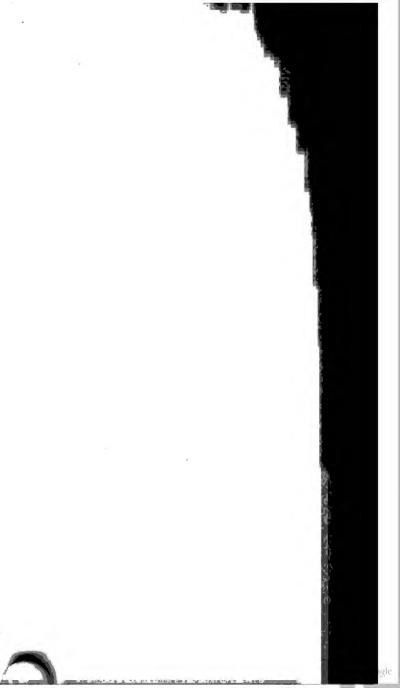



